







IN 6 A. 1



312 V 149-

#### Hermann Bahr.



dice danno, malanno tutto l'anno."

**-18**2

Merlin. 5. fischer Verlag. 1893. Don germann gahr erschienen in dems felben Derlage:

## Die gute Schule.

Roman. Eleg. geb. Mf. 3,---.

## Die häusliche Frau.

Gin Luftfpiel. Eleg. geb. Mf. 1,50.

Unfang 1893 ericheint:

## Heben der Tiebe.

(Wiener Sitten.)



#### Dem großen Künstler

meinem lieben freunde

Adalbert von Goldschmidt.

Kaltenleutgeben bei Wien, September 1892. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt.

| Dora     |  |  |  |  |  | Seite<br>7 |
|----------|--|--|--|--|--|------------|
|          |  |  |  |  |  |            |
| Jeanette |  |  |  |  |  | 121        |



### Dora.

Eine Wiener Befdichte.





1.

er Abgeordnete Jan Graf Bludinsti hålt vor bem schmalen Garten, fieht auf das Haus und überlegt. hier ist es ohne Zweifel. Die Straße, die Nummer, alles stimmt und da glänzt ja auch in breiten, beutlichen Lettern: Leopold Schlicht, Ingenieur.

Nur — es ift noch etwas früß. Er zieht bie Uhr. Schen wölf. Er fann ganz gut erst noch ein wenig spazieren. Er fennt das Cottage nicht. Es scheint ganz hübsch. Warum soll er da nicht erst noch ein wenig spazieren? Wer weiß, wann er wieder heraussommt! Er geht noch einmal zurück, langsam hinauf, gegen die Reldaasse.

Dann muß er lachen und verspottet sich. Ja, Gründe hat er die Menge, immer, unwiderleglich. Man mertt den Politiker. Aber warum denn nur? Was will er denn eigentlich nur? Gewiß, er kann erst noch eine Stunde spazieren. Aber was dann? With es dann weniger unangenehm, nach dieser Stunde? It es nicht klüger, die dumme Geschichte lieber gleich zu erlebigen,

bamit es endlich einmal vorbei ist . . . da es doch einmal beschlien und entschieden ist? Es giebt ihm ja früher doch seine Ruhe. Und jedensalle sentweder oder: entweder mutig hinein oder fort, überhaupt fort. Aber nicht wie die Kahe um den heißen Brei — möchte gern und trau' mich nicht.

Und er wieberholt noch einmal die ganze Reihe, das Für und Gegen aller Argumente, ob er es wagen ober boch lieber laffen soll.

Er hat auf dem Lande, es ist drei Monate her, die Frau seines bestem Freundes versührt und will jett in das haus, hier in diese Haus, seinen Besudmachen, damit das dann den ganzen Winter ungestört so weiter gehe. Es klingt ganz verrucht. Aber man nuß eben die näheren Unstände vössen.

Erstens . . mit dem besten Freunde ist das nicht so arg. Damals freisich, als sie das gleiche Band, die gleiche Wahe, trugen, damals als Aorpsbrüder waren sie ungertrennlich, das stimmt. Mer dann, die gangen sangen sangen fünsgehn Jahre, haben sie sich taum flüchtig gesprochen, kaum recht gesehn. Jeder lebt in seiner Welt. Er wußte noch nicht einmal von seiner heiter Belt. Er wußte noch nicht einmal von seiner heiter beitrat. Immersin bleibt es natürlich unangenehm — aber was will man thun?

Nämlich — man muß nur auch denken, wie es kam. Er hatte durchaus nicht die Absicht, dazu ist sie auch garnicht die Frau; es hat sich eben so gemacht wie das sichen geht. Er wollte nichts Schlimmes. Er wollte damals nur Ruhe, überhaupt nichts als Ruhe,

Rube von ber Arbeit. Rule von ber Ctabt und befonbers Rufic por ben Beibern. Darum ift er in ben ftillen Bintel zwifden ben Alpen, in bas heimliche Dörfchen hinter Lofer. Aber endlich Rube allein . . . aemik. aber bann, nach ein paar Tagen, mochte man bod natürlich auch wieber ein bischen Bergnugen, nicht immer blos einsam burch bie Berge. Da mar benn nun bas luftige, fleine Ding gerabe recht; ein lieber Rerl. wie man fich feinen befferen Rameraben munichen fonnte. immer vergnugt und bei jebem Spaß; auch gang hubid, mit bem bunnen, flatterhaften, gappeligen Raechen und bem liftigen, flinten, leicht verschuchterten Blid, gang hubich, gewiß, aber von feiner heftigen ober gewaltsamen Schonheit, welche feine beiflen und empfinbfamen Rerven verftoren ober beflemmen fonnte, fonbern er empfanb fie vielmehr wie eine Erholung und Raft von ben ichonen Frauen; ohne Launen, immer gleich, fehr bequent, gar nicht Dame, eher foggr ein bischen bumm, Aufwand von Beift burfte man fich erfparen; barmlos, gemutlich. finbifd, alles freute fie und nicht im minbeften permöhnt, blafiert; und ruhrend bantbar für bie billiafte. banalfte Schmeichelei - ja, damit hat es eigentlich anaefangen: er machte ihr ben Sof, weil es ihr gar fo viel Bergnugen machte; es war zu nett. Wie irgenb ein thorichter Badfifch, bem man bas erfte Dal von Liebe rebet: unglaubig und verblufft, gang wirr und felig, angitlich, bak ber fuke Traum entrinnen mochte, und fo ftolg, nun endlich auch ihren Roman gu haben, einen richtigen Roman, wie fie in ben gelben Buchern

sind, bei ben Franzosen. Ra und natürlich, wenn so etwas einmal angefangen ist, das gest dann ganz von selber weiter. Sie waren allein. Den Onkel, den alten Botaniter mit der Lupe tann man nicht zählen; auch hätten sie sich sonst gesangweilt.

Später fiel ihm freilich ein, daß es die Frau eines Freundes war. Er nimmt das sonft nicht so genau. Aber immerhin – hier . . . auf dieser Freundschaft lag der ganze Glanz der ersten Jugend und Begeisterung. Nur — was half das jeht? Zeht änderte alle Reue nichts niehr.

Er burfte auch nicht übertreiben. Gemiß, er mochte feinen Leibburichen bamals fehr gern und Schlicht perbiente es: er mar ein prachtiger Junge. Aber nun hat fie bas Leben boch langft getrennt. Dun ift bas boch alles porüber, lange porüber. Er ift nach bem Eramen freuz und quer burch bie Belt, coureur d'univers. neugierig bei allen Bolfern herum, auf Abenteuer bes Beiftes und ber Sinne, im Genuffe Iernend und genießend in ber Lehre, Danby, Zigeuner und Dilettant, gern mit ber Bofe bes "guten Guropaers", funf rafche, reiche Jahre, bis er am Enbe boch bie irren Spiele ber feinen Rerven genug und wie Beimweh nach Ernft und Ordnung, nach irgend einem Grate bes Lebens befam, fich in Lemberg für politische Defonomie habilitierte unb, wie er bann breifig geworben, in's Barlament ging. Einstweilen hat Schlicht feine Stragen und Bahnen gebaut, an ber Rrems und bas gange bosnifche Des und weiß Gott mo überall, und prügelt fich mit bem

Gemeinderat um seine Stadtbafn; in diesen Debatten wird sein Jame oft genannt. Wie, wo sollten sie sich be begegnen? Und was könnten sie sich auch sagen? Bei den Empfängen des Bürgermeisters treffen sie sich noch ab und zu, der mit einer Schwester Klubinski's werseiriertet ist. Sie sühlen dann jedes Mal eine Laute, berzliche, aufrichtige Freude, ader — wenn er sich ehrlich prüft: nicht zwei Gedanken, keinen Wunsch sich en sie seinen Wildsten sog gemein. Was will er also viel mit den großen Plichten gegen den "Freund"? Am Ende sind biese idealen Waltimener werften Jugend auch weiter nichts als sich es Aufrügen her ersten Jugend auch weiter nichts als sich des Megen heute, nach sinssehn Jahren, nicht eine Laune versagen. Er weite dag ein der den der den ver den verschen keine des fichnes Aufren, nicht eine Laune versagen. Es wörer doch wirtstie ein bischen sehr nicht eine Laune versagen. Es wörer doch wirtstied ein bischen sehr nicht eine Laune versagen.

Rein — feine Spur. S foll ihn nicht genieren. Rur natürlich — er bentt lieber nicht an ben Gatten. Warum sich erst unnütz verstimmen? Ja — und jest? Wie wird das jest?

Auf bem Lande ging es sehr einfach. Der Gatte reiste in England, geschäftlich. Er brauchte nicht an ihn au benken. Aber jetzt — jetz ist er hier vor seinem Haufe. Er wird ihn täglich sehre. Das ist eine unangenehme Wendung. Jemanden sogerade ins Geschäft zu betrügen — er weiß, wie seine sitzlichen Rerven dertei gleich tragisch nehmen. Er hätte es nicht versprechen sollen.

Er hätte es ihr nicht versprechen sollen. Aber das ist diese verdammte Sentimentalität des Abschiedes! Wer kann da widerstehen — auf Thränen und Bitten!

Er hat es fich eigentlich juerft nur fo über ben Sommer gebacht. Drei Monate ift auch gerabe genug. Gine alte Regel, mitten im Glude gu brechen, gerabe wenn es am besten ift. Aber . . . bas fagt fich leicht . . . wenn eine meint und heult und nian weiß, fie murbe fterben! Und bann auch: er mag lange fuchen, bis er Gerade was er braucht: Die bequemeres finbet. große Leibenschaft, bante, fcon lange nicht mehr, fonbern bas ftille, trauliche, laue Glud, bas nicht gleich ben gangen Menichen verschluckt, und mit einer gewiffen auverläffigen, burgerlichen Solibitat ber Befühle . . . fo bie gemäßigte Rone ber Liebe. Und fie bewundert ihn fo! Er bilbet fich ja besmegen nichts ein. Sie bewundert leicht. Gie bewundert auch ihren Dlann. Aber es thut einem boch immer mohl! Sie wurde ihm auch wirklich erbarmen: er ift ihr großes Greignis fie fonnte nicht mehr leben.

Aber nun wird er ihn schen und — und am Ende hat er ihn wieder sehr gern, wie damals. Das ist das Unangenehme. Er erinnert sich: er mochte damals keinen von den Farbenbrüdern lieber. Vielleicht gerode, weil sie sich so weinig glichen. Er liebte die entschiedene, weilste hie entschieden Berichtliche Energie seiner einschen Weische heiten kurchtliche Energie seinen Kraft und dem heftigen Drange zur That um jeden Preis. Sie nannten ihn im Scherze den "Herrn von Zielbewuht" vont sein brittes Wort. Das träge Vehagen ber Fächs siehonder er weinig, "Alteheten, arbeiten", hieß seine Losung. Sie verspotleten ihn gern, aber er im-

ponierte ihnen boch. Er war unermüblich. Er schwankte nie und ließ sich nicht treiben. Er wußte, was er wollte, und fonnte es. Sie hatten großen Respekt. Aur seine Reben konnten ein bischen fürzer sein; er prebigte schrecklich, ohne Ende. Aber sie fühlten doch immer, daß es kein leeres Geschwäß, sondern aus dem Grunde einer ehrlichen, braven Ratur war . . Sie werden sich gewiß wieder sehr gut wertragen. Das fürchtet er. Er weiß nicht recht, aber er denst es sich peinlich.

Man durfte sich eben mit Scheleuten überhaupt nicht befreunden. Rein, es gest mit den verseicateten Freunden nicht. Gesällt einem die Frau nicht, das nehmen sie einem sehr übel. Aber wenn sie einem gesällt, das dann natürlich erst recht! Wie soll man sich da verhalten? Si ist schwer.

Aber er hätte sich das früher überlegen mussen. Zetzt hat er es schon einmal vertprochen. Schlicht weiß es. Er hat ihm einen sehr netten Brief geschrieben. Er erwartet ihn. Was sollte er densen, wenn er auf eine mal —? Es hieße, Berbacht geslissentlich reizen. Nein, er kann jest nicht niehr zurud. Es muß fein.

Er hat Anglt. Er tennt sich. Wenn er es sich noches sein tann, dann geschieht es gewiß nicht. Das ist ein Rätzel stenne Anders sein tann, dann geschieht es gewiß nicht. Das ist ein Rätzel seiner Natur: wenn er ganz genau das Vernünstige erwogen hat, dann treibt ihn am Ende eine fremde, aber unwiderstessliche Freude, gerade das Unevernünstige zu thun. Er begreift es nicht. Aber es ist stärfer und wie ein tiefer heintlicher Dämon.

Es wird sehr lästig werden. Sicherlich — das beist, man kann dose eigentlich intenals sagen. Manches stellt man sich viel ärger vor, dann auf einmal geht es gang gemüllich. Er müste es immerhin erst versuchen. Vielleicht ist es garnicht so schienn, wie er jest benkt. Vielleicht sich es wieder nur seine verdammten Kerven, vie alles zerstören. Sie treiben es za immer so . . . wenn er in ein neues Theater, in ein fremdes Cass will, das ist jedes Mal eine Haupt- und Staatsaktion von tausend Jweissen Mal eine Haupt- und Staatsaktion von tausend Jweissen mal eine Dinges nicht aus Gewohnseit kennt, das qualt ihn bestig und er mag sich nicht entschließen.

Gr möchte, daß jest über ihn irgendwie entschieden würde, wie immer . . gang gleich, Wenn jemand fame — 3. 23. Schlicht, daß er nicht mehr zurückfönnte . . . ober sonst wer, der ihn ausgalten würde, bis es zu spät mare — so ober so. Aber es müßte rigend etwas mit ihm geschehen, damit er nichts zu thun brauchte.

Er schamt fich, wie feige er ift. Er muß es überwinden. Es ware boch wirklich eine Schande.

Und ploglich wendet er sich jah, hastet die Straße zurück, vor das Thor und schellt. Gott sei Dank! Jest muß er.

2.

winböd, von dem bekannten Klavierfabrikanten. Das erleichtert die Sache wesenlich.

Schlicht muß jeben Augenblid tommen. Er geht um gwölf aus bem Bureau. Er freut fich ichon febr.

Borstellung; ein paar höfliche Phrasen; alles glatt, ruhig und korrekt.

Dora halt sich beffer, als er meinte: gelassen, heiter, gang unbefangen. Die verliebten Blicke und heimlichen Binke von Lofer sind weg. Er ist alfrieben. Seine Lehren sind boch nicht umsonst geweien.

Aber komisch genug macht es sich, sie so fremb und strenge vor sich zu sehen, die doch lieber gleich in seine Kusse stüge: sörmlich und gemessen, in der etwas steisen und gezwungenen Haltung der Provinz aufrecht auf dem Sopha . . mit gezierten Gesten, wie ein kleines Mädel, das Besuch bei Mama spielt, sehr posserlich.

hermann Babr, Dora.

Sie plaubern allerhand vom Lande und erzählen, wie sie sich kenne gelernt, und von den vielen prächtigen kussslügen in die Pässe und was es sonst für Leute gab. Harmlose hat ihnen dabei einen heimlichen Sinn und unauffällig mahnen sie sich an manches schöne Glück. Das ist ganz lustig. Sinstweisen kann er benken, was er Schlicht sagen wird, wie er sich zu ihm stellen wird. Er sürchtet es jest gar nicht mehr.

Aber bie Wohnung gefällt ihm nicht recht. Sie ift nicht behaglich. Er burfte ja hier nichts fur feinen pergartelten Gefchmad erwarten. Er mußte, bak er gu feinem Runftler, ju feiner Genreuse fommt. Es find eben einfache Leute. Und eigentlich fann man gar nichts fagen: es ift recht clegant. Bas die Tapezierer "Deutsche Renaiffance" nennen - reichlich, fauber und tabellos. Rur - nur fühlt man fich wie in einem Sotel. tonnte ebenfo jeber anbere mohnen. Man fieht nirgend, mem es gehoren muß. Es ift alles ba, mas gebilbete Menfchen brauchen; aber es fehlt, mas niemand braucht als gerabe nur biefer eine, bas überfluffige, bas biefem einen unentbehrlich ift, bie perfonliche Marte. Es fehlt ber intime Geruch. Und auch: er weiß nicht, woran es liegt, aber bie Dobel hangen fogufagen nicht gufammen und miffen fich nicht zu verhalten, eines jum anberen, fonbern jedes bleibt perbroffen für fich. Es find teine Kaben gwifchen ben Dingen - ober wie man bas nennen foll. Gie fummern fich nicht um einander. Alles hat auch immer gleich aufbringlich einen Zweck, eine Beftimmung, einen Beruf auf ber Stirne. Mirgend ift Spiel und Tand. Und endlich: es gibt eben gewisse Dinge, die man nicht barf: da hängt unter ber Rubelsburg mit dem S. C. Monument und unter der Brüde von Brooflyn zwischen Schien von Edison und Darwin-eine mächtige Photographie des Freiherrn von Czedif, des Präsibenten der Staatsbahnen, mit sämtlichen Orden. Rein, das muß sie entschieden anders hängen.

Sonderbar ist diese Frau Wimbod. Richt mehr gang jung - aber man bebauert es nicht, es wurde auch nichts nugen. Subich fann fie nie gewofen fein. Aber vielleicht einmal recht zierlich und gragios; fie bat geichminbe, feine, ermahlte Geberben. Un bem Dabchen wurde offenbar bas Rindliche, Schelmische und Redische bewundert: bas tann fie nun bas gange Leben nicht vergeffen. Gie ift jest fett und ichmer und plump und ichnauft und verliert gleich ben Atem, aber fie piepft und tangelt noch immer wie unter viergehn Jahren. Dabei perzweifelt totett wie eine alte Jungfer, Die es um jeden Breis noch zwingen mochte. Salb Badfifch und halb alte Jungfer, bas gange in jenen gefährlichen Anfangen ber Matrone, mo fie alle ein bischen bamifch werben - angenehme Mischung: ausgesucht beisammen. mas er am menigsten vertragt. Das einzige, es von ber luftigen Seite zu nehmen. Er wird ihr ein bieden ben Ropf verbreben. Berliebt muß fie fich gar gut machen. Sie wartet augenscheinlich nur barauf. Und es lentt auf alle Falle ben Berbacht von Dora, wenn ber Gatte boch vielleicht - man tann nie miffen. Er will gleich beginnen.

Da fommt Schlicht. Er ift noch gang ber Alte, in jebem Buge. Er hat fich gar nicht verandert. Alles noch gan; ebenfo wie bamals, bas ichlichte, glatte Saar in ber Mitte gescheitelt, forgfältig über bie Schlafen, ein bischen philifterlich und preugisch, und bie große golbene Brille auf ben hellen falten Augen, über bem furgen harten Saden ber fcmalen, fcharfen Rafe, und alles bestimmt, unameifelhaft, feft, unmiberruflich, fein. Ratfel ober Berfted in ber offenen, einfachen und geraben Diene; und laut, breit, umftanblich in ber Rebe. die er gerne hört, mit den groken, bringlichen, lärmenben. Geberben; alles unperanbert wie bamals, nur vielleicht noch etwas ausbrudlicher, abfichtlicher und bewurter, indem er jest, mas er ift, auch fpielt. Ein schoner Mann und er weiß es auch und fühlt fich, foweit fich bas mit einem ernften Manne vertragt, ber immer feine germanifche Burbe mahrt.

Er grüßt gleich gang in ber alten Weise, mit ber herzlichen Grobbeit von damals: "Na, Du bist mir ein schöner Kerl! Du fannst Dich ausstopfen lassen! Schämft Dich nicht? Gehört sich das? It das ein Benehmen? Wuß man Dich erst durch seine Frau einsangen lassen, daß man Dich erst burch seine Frau einsangen lassen, daß ben Deibel! Aber Satrament, mas maßr ist, sit wahre: Der Herr Batrament, mas maßr ist, sit wahre: Der herr mit der schönsten Kravatte bist Du noch immer! Daher auch — sept geht mir erst ein Licht auf — baher auch die unselige Leidenzschaft meiner verblendeten Gattin! Zeht begreise ich. alles!"

Er hat sich hinter Dora geseht und zupft fie leife am Ohr und talfchelt ihren hals. Sie rudt ein bischen. Es ift ihr offenbar nicht angenehm, vor bem anderen. Sie gudt von bem Gatten auf Jan und zurud, neugierig bie beiben neben einanber zu sehen und beimlich zu vergleichen. Beber scheint jestgangambers, ungewohnt umb fremb.

Schlicht einstweilen unaufhaltsam in einem Juge weiter: "Aber ich sag' Dir: trau' ber Frau nicht. Du wirft Dich blamieren. Laß Dich von mir warnen. Ich kenne sie. Sie macht einem seden verliebte Augen, aber es stedt nichts dahinter. Sie ist koket und herzlos."

"Aber Polbi!"

"Na beswegen brauchst nicht gleich rot zu werben, Tschaperl!" Er schlägt fie leicht auf die Wange, leuts lelig, gnädig, gönnerisch.

Jan schmeckt die Prahlerei nicht recht. Er hat es wirklich nicht nötig, wie ein Nascha zu thum. Als os ves so ganz ausgeschlossen wäre, daß ihr auch einmal ein anderer gefallen könnte! Was diese Schemanner nur eigentlich benken! Auch sieht es schlecht aus! Der breit schwere Mann mit den großen Jüßen neben dem zarten und zerdrechlichen Figürchen! Er sindet: Sie passen nicht zusammen, gar nicht. Und es sällt ihm plöglich ein — wenn er jest aussiehen und erklären würde, ganz gelassen und höstlich; "Wardon, Du mußt schon entschuldigen, aber die Dame kenne ich bester: wir haben seit der Wonaten ein Berhälmis!" Schade, daß die besten Gedanken immer unausssührbar sind. Es geht keider wirklich nicht.

Sie holen alte Erinnerungen, wie es bamals gewesen und was seithem geworben, und manchen verwegenen-Streich und mas jest mit ben andern garbenbrubern ift. Schlicht weiß alles. Er hat feinen gang verloren. Es verlohnt die Muhe. Man tann ba manches lernen. Aus ben berühmten "Blenbern" an Geift und Wit, bie eine große Bufunft verfprachen, ift meiftens nichts gemorben. Aber bie gemiffen ftillen, fleikigen und beharrs lichen Leute, wenn fie auch nicht bas Bulver erfunden haben, fiten heute fest und marm. Es fommt viel weniger auf bas Talent an. Auf Rleik und Arbeit tommt es an. Er hat es immer gefagt. Jan wird fich erinnern. Arbeiten, arbeiten ohne Raft und unnachgiebig, jeben Tag, jebe Stunde, unablaffig pormarts nach bem Biele. Das ift es. Dem festen Willen und ber beharrlichen Rraft gehört bie Belt. Alles anbere taugt nichts. Anders fommt man heute zu nichts.

Blubineki muß lächeln. Er benkt an sich. Wille und Kraft ist gerade nicht seine starte Seite. Er son immer so mehr auf gut Glück gelebt, undestümmert, wie es würde, ohne Sorgen um morgen. Er läßt sich vom Zusall treiben und tragen. Und es ist am Ende doch auch ganz hübsch gerworden. Er ist doch heute souschassen Wrokessen, der bei Universität, Abgeordneter, Berwolkungstat, und seine Stimme gilt, wenn er sich irgendvo verwendet, er triegt nicht so leicht einen Korb; das ist schop auch etwas wert. Es gibt eben mehr als eine Weise, selig zu werden. Er erlaubt sich, das ganz schücktern zu bemerken.

Er sollte bod, wissen, das es das bei Schlicht nicht gibt. Wenn der einmal eine Meinung hat, dann sit die Sache entschieden und doei bleibt es. Man kann itt ihm nicht streiten. Er hört einen gan nicht. Und wenn es schon gelingt, einen Einwand zu verlauten, dann schittlet er nur den Kopf, zwinkert mitselig und lächelt: "Mein, mich streit, dass einen Sennad zu verlauten, dann schittlet er nur den Kopf, zwinkert mitselig und lächelt: "Mein, mich sein Wal, wei den schof ein Mal von vorne an und wiederholt es noch ein Mal von vorne an und wiederholt es noch ein Mal, auch zwei Mal, wenn man nicht gleich Ruße gibt; und dann zie serschigt. Für ihn ist alles schon erledigt. Er weis alles bester. Inseises, Wedenten kennt er nicht. Kein Ridberspruch kann ihn irren, verwirren, weil er nur nach seiner Seite sieht und hört. Jan muß das doch von krüher wissen. So ist er immer gewesen.

Jan bedauert nur die arme Frau. Es muß schrecklich sein, wenn man so den ganzen Zag mit Welsheit angestrubelt wird. Über sie hält sich ganz tapfer. Sie ist doch klüger, als er gemeint hat. Wie geschäft und ungezwungen sie mit ihm spricht und sich in keinem Wickwerat! Er hätte gar nicht gedacht, das es ihr so leicht würde. Fast könnte es ihn ein bischen verdrießen.

Schlicht schüttelt ben Kopf, zwinkert mitleibig und erklärt Bludinski, wie es sich verhält. Gewiß, Jan ift Professor und Abgeordineter und alles mögliche; aber was bedeutet das? Er soll sich nicht täuschen. Er soll nur nicht glauben, daß die Zufumst ben Professoren und der Bolitik gehört. Die Zufunst gehört der Zechuit. Dinter der ganzen Politik stedt eigentlich nichts. Es

fehlt der Ernst, ber sittliche Grund, ber positive Bert. Dem Techniter gehort die Zukunft. So ift die Sache.

Schlicht rebet unaufhaltsam. Er entwickelt die Aufgaben von Wien. Und da ist er endlich bei seinen Plainen und Entwürfen, da ist er endlich bei seinen Plainen und Entwürfen, da ist er endlich bei seinen Plainen und Entwürfen, da ist er dei seiner Stadtbahn. Seit finst Jahren lämpft er wie ein Löwe. Dummheit, Riedertracht und Schwäche sind gegen ihn verschworen. Aber er weicht nicht. Er ziebt nicht nach. Er wich siegen. Er weiß, daß er siegen muß. Es liegt unvermeiblich im Jwonge der Platur, in der Logit der Entwicklung. Der Puls der Geschichte schlägt im seinem Projekt. Er sürchtet keine Jutrique. Ihn beugt seine Pulse kunde und List. Er vertraut. Er wird nicht rasten, bis die Verseumbung und der Reid geworfen und zerteten sind. Er hat es neullich im wissensschlichen Klub, bei einem großen Vortrag, der in den nöchsten

Tagen als Brofchure erfcheint, mit einem feierlichen Gibe gelobt. Er wird ihn halten.

Blubinsti ift ja ganz einverstanden. Er hält die Stadtbahn für unentbehrlich, länglt. Er zweifelt garenicht, daß es früher ober später geschochen muß. Er hört auch den Entwurf von Schlicht allgemein loben. Miso wird es ja sicherlich gehen. Er versteht nur nicht diese hestigten und tragischen Krenerte frum nicht diese hestigten und tragischen Krenerte. Er sagt es Schlicht.

"Mein lieber Freund, Du hast zwar entschieben bie schönsten Kravatten, aber von ber Stadtbahn haft Du eben boch teine Ahnung."

Schlicht hat immer solche Einfeitungen. Er liebt bie feine Fronie. Mis Student hat Bludinsti das sehr bewundert. Ieht findet er es eigentlich nicht mehr gar so großartig. Bielleicht genitert es ihn auch vor Dora.

Und Schlicht erklärt es. Er hat es neulich schon in Elterleins Kasino erklärt, bei einem großen Vortrage, ber in ber letzten Beilage ber "Sijenbahyseitung" gedruckt ist. Er wird ihm das Heft geben. Man muß freilich eigentlich ein Wiener sein, um es zu versehen. Das ist es. Denn es handelt sich hier nicht löss um ein wirtschaftliches Bedürfnis, mehr oder minder bringisch und vieltig. Se handelt sich ganz einsach um die Chre von Wien. Es handelt sich gunz einsach um die Spie von Wien. Es handelt sich gunz einsach um die Spie von Wien. Es handelt sich gunz einsach um die Spie von Wien. Es handelt sich um feine europäische Stellung. Es handelt sich, ob es aus der Liste der lebendigen Städte gestrichen und ein zweites Venedigen verden oder auch ferner an der Spie der Kultur marschieren und sich zu eurer, moderner Schönseit versüngen

foll. Es handelt fich um die Entscheidung gwischen Wien und Berlin. Stadtbahn ober nicht - bas beißt: Neu ober alt, Bufunft ober Bergangenheit, Leben ober Tob. Alle Fragen treffen fich in biefer. Bo immer man beginne, hier muß man enben. Alles fommt pon ihr, geht zu ihr. Gin Beifpiel: Wenn bie Gemeinde fich heut fur bie Stadtbahn entscheibet, muß fie morgen eine neue Berfaffung bes Bauamtes ichaffen. Dit ber alten Form geht es nicht. Gie ift hinfällig und morich. Das Bauamt bat ja portreffliche Leute, aber fie fonnen. nichts leiften. Der Bertehr muß pom Bau gesonbert werben und feine eigene Behorbe erhalten, ein befonberes Bertehrs-Amt mit einem besonderen Bertehrsbireftor. Das ift bas ftabtische Ei bes Columbus. Er hat es taufend Mal gefagt. Er hat es taufend Mal gefchrieben. Und er giebt nicht nach. Er wird icon endlich fiegen.

Krau Wimbod geht. Dora begleitet sie hinaus. Blubinsti macht Miene, sich auch zu empfehlen. Aber Schlicht läßt ihn nicht. Sie haben sich songe nicht gesehen! Es thut so wohl, wieber einmal mit einem Freunde zu plaubern!

"Na und was sagst Du eigentlich zu meiner Frau? Gelt? Ja, da kann man wohl seine Freud' haben!" Und er spist pfissig die Lippen und schnalzt mit der Zunge.

Jan braucht nicht erst eine verlegene Phrase zu suchen. Schlicht verlangt keine Antwort. Er ist schon wieder im Zuge.

"Das muß man eben auch verstehen, mein Lieber! Siehst Du, da heißt es dann: Sie können freilich leicht

lachen, Sie haben halt Blud, fo eine Frau findet nicht jeber! Unfinn, fag' ich Dir, lauter Unfinn! Auf bie Frau fommt es garnicht an. Die ift babei gang gleich. Auf ben Mann tommt es an. Der formt und bilbet bie Frau. Rach ihm wird fie. Man muß es nur richtig verfteben. 3ch hatte wen immer heiraten fonnen: ich hatte aus jeber mas gemacht - weil ich ber Frau meine Ratur, meinen Geift, meinen Charafter gebe. Das ift bie Runft. Das muß einer fonnen. Freilich gehört ba auch wieber Berftand, Fleiß und Gebuld bagu. Es ift feine leichte Arbeit. Aber bann hat man auch ein Befchopf, an bem man fich freuen, auf bas man fich verlaffen tann. Und Du glaubst garnicht, wie angenehm bas ift, wenn man fich fo recht ale herr und Ronia fühlen und fich fagen barf: Das Dingerl ba lebt überhaupt nur für Dich und burch Dich! Das ift halt boch mas Schönes!"

Ss figelt Bludinsti. Diese Ehemanner sind doch einfach unglaublich. Jeder schwört, daß er, gerade er ein Ausnahme ist, die einzige Ausnahme von dem gemeinen Gefes. Man müßte es wirflich einmal einem sagen, direkt sagen, in so einem Woment, wenn er gerade recht patig und aufgeblasen thut. Was der für ein Gerlicht machen würde? Es könnte ihn reizen. Ein Glück, daß Dora wiederkommt.

Sie plaubern weiter. Das heißt, Schlicht rebet weiter. Noch einnal von ber Stabibahn, noch einnal von ber Bildung eines Bertehrsamtes, noch einmal von ben großen Pflichten ber Gegenwart und Jufunft. Er bringt allerhand Zeichnungen, Broschüren und Pläne. Und von inneren und äußeren Ringen, von Rabien und Gentren, von Umwegen und Schleisen, von normalen und sekundären Spuren, und von den eigentlichen Brennpunsten der Wirtschaft, daß Jan ganz wirr und anglt wird.

Jan äugelt verstohlen mit Dora und sucht seimlich ihre hand. Das wenigstens könnte sie ihm schon gewohren. Schlicht würde nichts merken. Aber sie ihs schlicht würde nichts merken. Aber sie stigentlich sat sie recht und er sindet es ganz in der Dednung. Er hat es ihr selber strenge aufgetragen. Aber etwas weniger behutsam, weniger stug und bedenstlich, so gefährlich und undequem es werden könnte, wäre in diesem Falle weiblicher und mehr im Charatter der Liebe.

Endlich muß er doch fort. Für einen ersten Besuch ist es so schon ziemtlich lange. Aber zwischen Freunden, zwischen jo alten und vertrauten Freunden! Er wird berzlich eingelaben. Necht oft; je öfter, je lieber; am liebsten jeden Zag. Und nicht langweilig in der Früh, sondern um fün zum Kaffee und dann muß er den Mend bleiben.

Er verspricht recht balb, recht oft zu kommen. Schlicht begleitet ihn durch den Garten. Er versucht da bie Zucht einer neuen Rose; dieses Jahr ist es nicht gelungen. Aber er lätzt sich nicht schrecken. Er will es noch einmal versuchen. Ss gehört nur Fleis und Gebuld dazu. Und wenigstens hat er eine Arbeit mehr. Das ist seine Losung. Alles andere heißt nichts.

Wie er wieder in das Haus kommt, hat er eine neue Joee. Er ruft Dora.

Es ift schon länger sein Plan, parlamentarische Berbindungen zu suchen. Man muß überall seine Leute haben. Man weiß nie, men man morgen brauchen wird. Da ware nun ein ganz hübscher Ansang gemacht. Blubinsti fönnte ihnen allerhand interessand Wenschen bringen — und gerabe die Polen; niemand ist brauchbarer als die Polen! Er müßte sich nur vohl bei ihnen sühsen. Man müßte ihm ein bischen schon hum. Diese herren sind sehre verwöhnt. Eine Frau weiß ja das am besten, wie man so was macht. "Get, Thapperle"

"Wie Du glaubst," fagt Dora.

Blubinsti weiß nicht recht, ob er eigentlich zufrieden oder verstimmt ist. Das eine ist sicher: er wird den Freund nicht zu gern haben, so daß es ihre Liebe stören könnte. Die Freundschaft ist nicht mehr gar so arg. Er kann sich nicht versehen, daß es im Grunde sogar eine kleine Enttäuschung war. Wenn er denkt, daß das einmal das Ideal einer Jugend gewesen sein soll, biefer praslerische, nichtige Gemeinplaß! Aber so darf er sich wenigstens die Reue und das schlesse Gewissen ersparen. Das ist auch was wert.

3.

s geht famos. Es ist das ideale Berhaltnis. Rett, bequem, gemütlich, und eine stille, heitere Unschuld liegt darauf.

Zwei Monate balb und kein Zank, kein Berbruß, keine Störung, nicht eine Stunde. Es ist immer gleich, jeben Tag. Und es ist immer gut und sanst.

Blubinsti bent oft jurüd, an die anderen und vergleicht. Bielleicht waren sie lauter, veränderlicher, bunter. Aber niemals hat er sich so gewiß und sest im Glid gefühlt, heimisch und vie eingeboren.

Sienau, was er jest braucht, ber ausgetobt und fechsunddreisig Jahre hat: Nuhe, in milden Tönen, halben Farben, leise Freude und Behagen. Er ist nicht mehr für das Ezotische und Erhagen. Er ist nicht mehr für das Ezotische und Erhagen. Er ist nicht mehr für das Ezotische und Extenavagante. Die geoße Leibenschaft hat er als junger Wensch shut men es schon einmal nicht anderes. Man verdricht sich dath den Mangen. Er ist zielt führt isch sich sie für der gelund. Er vermeibet die grellen Reize. Sie sind ig gewis auch nicht ohne Genuß und man tommt sich schrecklich nobel vor, recht an den Verven zu zerren und zu zupsen. Aber alles zu seiner Zeit. Er fann seine Perven jett besser brauchen. Es wäre auch garnicht mehr möglich. Ein junger Wensch — jal Der shut werben möglich. Ein junger Wensch — jal Der shut

ben ganzen Tag sonst nichts, da geht es. Aber darüber ist er heute boch schon hinaus: er sucht und sindet im Zeben auch noch anderes als Liebe. Er hat seinen Beutig, er hat seine Politik, er hat manche Reigung und Liebhhaberei. Die Liebe kommt erst an zweiter Stelle. Und er erkennt auch immer mehr: der rechte Wechsel vieler Widerprüche, von Arbeit und Freude, Ernst und Spiel, ist allein das letzte Gehrinnts des Glückes.

Gr tommt fast jeden Tag, um halb sechs, sechs, nach der Sigung, und bleibt woet, der Stunden; Somntag speist er dort. Sinmal die Woche ist Schlicht in irgend einer Bersamtlung und alle zehn Tage verreist er, den Bau seiner ungarischen Bahn inspizieren. Es ist, ob er es nun vom Gemitte aus ober oftonomisch oder gelundbeitlich richtet, sehr empfehlenswert und ersprießlich, in jeder Beziehung.

Er fühlt sich sozusagen wie verheitatet, hintet allen Stürmen. Wirtlich, das ist es. Sein Leben hat endlich Drbnung und Regel. Er weiß, wohin er gehört. Er läuft nach keinem Wbenteuer mehr. So giebt keine Scenen. Das ewige hin und her der anderen, mit den täglichen Trennungen und Versöhnungen, fehlt. Es geht immer alles gelassen und gleich. Und weil Schlicht ohne Arg ist, merken sie garnicht, daß vielleicht etwas une erlaubtes daran sein könnte.

Natürlich ganz unverstimmt und glatt kann's auch nicht immer bleiben. Mit der Zeit giebt es schon biss- weilen kleine Leiden. Er ist selber Schuld. Er qualt

sich mutwillig. Er qualt sich mit Bunfchen, die eben einmal nicht möglich und auch gang eitel find.

Da ift zum Beifpiel ein albernes Gefühl, das sich nicht verdrängen lassen will: er schämt sich heimtlich, daß es so lange dauert. Er mürde verzweiseln, wenn es sichon aus wäre; aber er empsindet es gemein und bürgerlich, daß es so lange dauert. Sonst war er immer ziemtlich unbeständig. Man wird eben alt. Es ist ein schlimmes Zeichen.

Er kommt auch aus allem heraus, nicht gerade aus ber Bejellschaft, aber aus bem Zuge ber Bergnügen. Sonst hat er keine Première vergessen. Senst hooft er immer da braußen. Sonst hat man immer von seinen Berhältnissen gewußet und geredel. Er liebte es, sie zu zeigen. Se sist angenehm, in der Oper oder auf Bällen alle Guder neibils nach der Dame gerichtet zu sehen, die einem gehört. Das muß er jest entbehren. Die Leute werden sagen: Die schonen Zeiten sind bei dem auch sangtam vorbei.

Ihre Liebe könnte überhaupt mehr Wechsel verstragen. Ruhe ist schon gut. Aber endlich hat alles seine Grenzen.

Es fommen trofilose Leute in das Haus: Kollegen aus dem Bureau, junge Streber, an benen Schicht ben Gönner spielt, Macher und Agentien; er mußte schon als Student immer einen Hof von Jasagern und Bewunderern sieden. Da wird oft studendign nur von Seschäcken gerebet. Und alles natürlich immer mit der gewissen siemlichen Entrussung der Zechniter, daß ber

Raifer seine Minister noch immer nicht unter ben Bahnwächtern mählt.

Auch Relln Wimbod tommt oft, bas mannstolle Frauenzimmer. Die Berfon macht ihn nervofe. schmeicheln und hofieren ihr: Der Bater, ber Bofauderbader, fitt im Landesqueichuk und ber Dann, ber befannte Rlavierfabrifant, bat Gelb. Aber bas geht boch Jan nichts an. Er mag fie nicht. Er verträgt ihre aubringlich lufterne Art nicht. Dorg verteibigt fie. Gie ift eigentlich fehr zu bedauern. Sie mochte gar fo gern auch einmal eine Liebe, ein einziges Mal im Leben. Immer lieft und überall hört fie bavon und nur ihr paffiert es nie. Es ift ein Bech, romantisch ju fein, wenn man haßlich ift. Da lachen die Leute. Als ob bie Säglichen nicht gang folche Gefühle hatten wie bie Schonen! Warum foll es benn ihnen nicht erlaubt fein? Es fieht nicht hubich aus, meint Jan. Uebrigens giebt er ja Dora gang Recht. Rur fühlt gerabe er fich nicht berufen, Die Lofe bes Gludes auszugleichen. Auch ift ihm Relln noch besonbers zuwiber, weil fie gar begeiftert und verflart ben Tiraben Schlicht's laufcht. Und bie perträgt er jest mit jebem Tage meniger.

Es ist geradezu entsehlich. Immer und immer das gleich, unaddinderlich! Immer: Arbeit! Arbeit! Jumer: Keith, Energie und Gebuld! Immer die Stadtbähn! Immer die Trennung des Verlehrs vom Bauante! Und Jan mag überhaupt das laute Sprechen nicht. Dabei dann Schlicht nie siehen, jondern muß immer fiehen, um schon äußerlich über die anderen zu ragen,

Besonbers über die Weiber streiten sie gern. Es ist zu dumm, daß er das auch besser wissen möcke. Za, er behauptet gleich: Blubinski kennt blos die Gocotte und versteht die anständige Frau überhaupt nicht. Und Dora sitt daneben! Man könnte wirklich Lust kriegen, es ihm einmal zu sagen.

Unglaublich, wie er mit so etwas einst Freundschaft halten konntel Wo hatte er domals nur seine Augen? Sie sind doch durchaus unverträgliche Naturen. Mac braucht sie blod nebeneinander zu sehen: Die breite ungeschachte Biebernieierei des lauten und massionen Schlicht und seinen weichen, geschmeibigen, gerne ein bischen verkünstelten Chie, um den es wie ein verwischter Schumer von entglittenen Parfümen ist. Ieder Fremde, denkt er, mußte auf den ersten Blic erkennen, daß zwischen ihnen keine Gemeinschaft werben kann.

So ftort Schlicht bas Glud etwas. Sie konnten ihn entbehren.

Na, aber im Gangen ift es boch eigentlich recht und er möchte es nicht anbers. Swig wirb es ja auch nicht bauern. Aber vor ber hand macht es sich febr gut.

4,

Indinski ist eben aus dem Bette. Zehn Uhr. Er muß in die Sizung. Er hastet unwirsch unter dem Briefen und Papieren. Er mag den Morgen nicht. Das dummme Wort von der Worgenstunde mit dem Gold im Munde versieht er nicht. Ihm ist morgens immer ganz elend. Alles verdrieft ihn, er denkt schweren freuden sich Ande wo nach sommt er mühsam sougagen erst wieder in Gang. Nach und nach sommt er mühsam sougagen erst wieder in Gang. Nach und nach entbültert er sich und erwacht. Aber die ersten zwei, der Schunden des Tages sind hößlich. Da reizt und sich ihm alles. Die Sonne sit gefu und die Straße ist sobt unerträglich an seinen Schweren. Das ist immer so gewosen. Er dann sich nicht erinnern, daß er einmal einen Tag ohne Verbruß und gern begonnen hötte.

Er hastet unter ben Briefen und richtet seine Papiere. Dann kleibet er sich. Es schellt. Der Diener kommt: der herr sagt, daß es dringlich und wichtig sei. Auf ber Karte steht: Leopold Schlicht.

Sonberbar. Was soll bas? Was kann er wollen? Zu bieser ungewöhnlichen Stunde —! Da ist irgend etwas nicht in Ordnung.

Der herr wöchte entschuldigen und einen Moment warten. Er ist gleich sertig. Nur einen Moment.

Da ist offenbor irgend etwas nicht in Ordnung. Sollte Schlicht etwa —? Er ist ohne Arg. Aber es giebt gute Freunde. Und sie sind auch allmählig ein bischen gar übermütig und undedentlich geworden, ohne jede Vorsicht. Er war schon ein paar Lage anders als sonst, verstimmt, ungesprächig. Sie haben es auf geschäftlichen Berbruhg gerechnet, auf seine Hohen es auf geschäftlichen Berbruhg gerechnet, auf seine Hohen auch —! Irgend was gang Dummes und Geringes verrät oft. We wäre sehr peinlich. Und gerade jest auch noch, in Swwäre sehr peinlich. Und gerade jest auch noch, in der Frühl: Er sühlt, das er sich schlese und noch in der Frühl: Er fühlt, das er sich schlese und noch in der Frühl: Er fühlt, das er sich schlese beine Derrichgeft über sich. Er vermag nichts. Nach dem Essen würde er sich nicht fürchten.

Er nimmt ein Glas Whistn.

Unfinn! Fällt ihm ja gar nicht ein! Es wird was Geschäftliches sein ober er hat vielleicht eine Loge in die Oper.

Aber er will boch für alle Fälle die Photographien Doras lieber versteden. Fünf ist ein bischen viel. So.

Schlicht beginnt fehr herzlich und heiter und als ob gar nichts mare, von taufend fremben und unnügen Dingen mußig hin und ber. Aber 3an fagt fich, bak er boch besmegen nicht fommt, ju biefer Stunde, blos um ju fcmagen und zu plaubern, und möchte gern miffen, mobin er etwa mill; er flopft bier und bort und hordt und lauert. Schlicht folgt ihm nicht, fonbern bummelt gemutlich im Zimmer und fragt und bewunbert. Er bewundert bie japanischen Banbe in ben bellen, matten und verschämten Rarben, Die Stiche aus bem Rococo bes Conpel und bes Greuze, bie fcmeren indifchen Seiben, von ber Beit geflect und mube. Das beikt, wie er überhaupt bewundert, als ein Ermachfener Spielereien ber Rinber. Bor bem großen Raften bleibt er lange. Da ift eine munberliche Sammlung: Damenftiefelden ber gangen Belt, fpanifche und ruffifche und parifer, von ichmebischen Bäuerinnen und ein fehr foftliches, hart erworbenes Baar, bas ber Malibran aehörte. Da fann er fich boch einer langeren Rebe nicht enthalten. Gines ernften Mannes, ber Riele bat, ift bas boch wirklich nicht wurdig. Bie tann man Dube und Zeit und Belb auf folden Tand vergeuben? Sat er benn gar feinen Ginn für bie großen und ftrengen Fragen ber Menfcheit, bie heute rings alle Rraft unb Arbeit ermarten? Bas follen fpater einmal bie Enfel. bie Richter ihrer Ahnen, fagen, wenn fie alle Bflichten perfaumt und alle Forberungen pergeffen finden? Und in biefem Tone geht es unaufhaltfam fort.

Jan wird nervos. Abends tann man fich bas

allenfalls noch gefallen lassen. Aber ben Tag gleich so beginnen — und in seiner eigenen Wohnung auch noch! Natürlich, Schlich bilbet sich ja am Ende noch ein, daß es tim ein besonderes Bergnügen ist. Er kann ihm doch nicht sagen, daß es blos um Dora geschieht! Er spielt eine kläaliche Kolle.

Und er muß fort. Er muß ins Parlament. Er will nur nicht davon sprechen, sonst —! Er füßte, als ob noch irgend etwas kame, hinter dem mussigen Geschwäß. Und das fordert er lieber nicht vor der Zeit heraus. Er will es Schlicht nicht erleichtern.

Schlicht rebet noch mehr als sonst und hastiger, absichtlicher, lauter. Jan sogt gar nichts. Er muß gebulbig warten. Es bauert lange, unerträglich lange. Die Frauen verbienen alle zusammen nicht, was man um jede leibet.

Jest fist Schlicht endlich und schweigt. Die Walze wer Arbeit und den großen Fragen der Zeit ist abs gelaufen. Er nimmt eine Zigarre und bläft Ringe. Er wird etwas verlegen. Er hat entschieden noch irgend etwas. Er sucht einen Unsagen. Auf einmal lacht er und fragt: "Na und was glaubst Du, daß ich zu Dir fomme, um mit den dummen G'schaas da anzuschauen?"

"Wenn ich Dir fonft irgendwie bienen fann --

"Ha, ha! Du wirst es nicht erraten! Wetten, daß nicht —? Rämlich —." Und er verwirrt sich, siocht und hält. So geht es nicht. Er hat den rechten Ton nicht. Er beginnt auf einmal von ihrer Jugend, von jenem glüdlichen Leben im Korps, von ben unvergänglichen, ewigen Idealm. Er wird melancholisch und weich. Jan tennt diese ausgequetschie, weinerliche Pathos aus den Erkneipen, am Rande bes besoffenen Elends.

Und vom Korps zur Freundschaft, zuerst zur Freundschaft überhaupt und dann zu ihrer besonderen Freundschaft, von dieser tiesen und heiligen Weihe, in der alle Grengen aufgehoben und zwei Seelen zu unzertrennlicher Gemeinschaft verdunden sind. Sie können doch jeder zum anderen sprechen, wie zu sich selber. Sie sind mehr als Zwillinge und Brüder. In ihnen lebt der gleiche Geist. Und durch das Bult, das für die Farbe freudig oft vergossen. But, sind für die Farbe freudig oft vergossen.

Es sind die alten Worte aus dem Korps. Aber niemals hat sie Jan deutlicher als Phrase und Schwindel empfunden. Darum versichert er auch haftiger und lauter, als es sonst seine Art ist, daß sich das doch natürlich von selber versieht und daß er es genau ebenso fühlt wie Schlicht.

Nun also! Dann ift ja alles seicht und einsach, dann wird er ihn gesassen. Dann wird er ihn verstehen. Es handelt sich nämlich um Dora. So geht das nicht weiter.

Jan erschrickt. Er hat es also boch bemerkt. Sie hien ihn für blind und ohne Arg. Sie glaubten an sein Bertrauen. Aber er hat sie betrogen. Ieht nur klug und behutsam!

"Was ift mit Dora? 3ch verftehe bas nicht."

"Ratürlich nicht! Weil ihr eben alle zwei Kinder seid, die reinen Kinder! An die Leute benkt ihr nicht! Das ist es gerade! Aber nur schon eins nach dem andern!"

Es fallt Schlicht nicht ein, fie irgendwie gu verbachtigen und zu verleumben. Das muß er por allem Anberen ausbrudlich ertlaren. Davon ift nicht bie Rebe. Er vertraut ihnen. Er weiß, bag nichts geschehen ift. Er tennt Jan. Er tennt Dora. Jan ift fein Freund. Dora ift eine anftanbige Frau. Und wenn bas alles nicht mare, er weiß boch, wie fie ihn liebt! Sie giebt ihm taglich neue Beweife. Er fieht es in jedem Blide. Er hort es aus jebem Bort. So lange einem Manne alle Leibenichaften und Begierben feiner Frau gehören, tann er unbefummert pertrauen. Dora ift auch viel gu thoricht und ungeschickt. Sie murbe fich gleich verraten. Sie tann ihm nichts verheimlichen. Er tennt jebe Falte ihres Bemutes. Er fieht an ihrer Rafe, mas ieben Moment in ihr geschieht. Wie gesagt, bavon ift nicht die Rebe. Aber bie Leute!

Die Leute! Das ist es! Die Leute sind schlecht und gemein und verleumben. Die Leute mischen sch in alles und lästern. Man rebet schon über sie. Man sches ich die sie die Man lögreibt ihm anonyme Briese. Freunde warnen ihn. Der große Galeoto rastet nicht. Dora verliert ihren Rusund er wird lächerlich. Was thun? Bielleicht würde er, wenn er reich und unabfängig wäre, nach den Leuten sich sied sie die sie im Erklich und endet selten gut, aber er hätte den troßigen Mut, es im Gestüße

ihrer Unschuld zu wagen. Aber er ist nicht reich. Er barf es nicht. Er lebt von den Leuten. Er muß site und Weitungen schonen. Er muß ihren Toteungen gehorchen. Er bringt sich oppt um seine Existenzagen geiebt ein einziges Wittel: Jan barf nicht mehr in das Haus. Er hat es tausendogen umb geprüft. Er weiß sonst leinen Nat. Jan wird ihn recht verstehen. Jan wird nicht ben Empssiblichen spielen. Jan weich nicht ben Empssiblichen spielen. Jan weich sich ihn baß er ihn das alles so umverhohsen signt umd ehrlich zu ihm kommt, das ist in wohl der Gepele Verweis siener Freundschaft und seines Verrauens. Es thut ihm selber gwiß am meisten leib. Weber es ist einmal unerläcklich.

Jan benkt die ganze Zeit blos: Schlicht lügt. Er litgt gewiß. Se sit alles Komödie. Aber was kann er itgt gewiß. Se sit eine Wahl. Wenn die Sitte nicht wirtt, würde er einfach befehlen. Zeber hat schließlich das Recht, einem sein Jaus zu verbieten. Dagegen läßt sich gent, nichts sagen. Wenn er zaubert, reizt er blos seinen Verdacht.

Also erklatt er sich sofort bereit. Selbstverskandlich! Er wird nicht mehr tommen. Wenn er geahnt hätte, daß jemand —! Und er erbittert sich hestig gegen ben niedrigen und gemeinen Sinn ber Leute. Er rebet so entrüstet, daß er am Ende ganz entrüstet fühlt.

"Abgemacht?" fragt Schlicht und halt ihm bie Sand hin.

"Abgemacht!" fagt Jan und schlägt ein. "Dein Haus sieht mich nicht wieder."

"So tragisch brauchst Du's nun gar nicht gleich gunnt Du neit zu Zeit, alle zwei, her Monate, kannt Du uns gang gut befuchen. Na, und das versteht sich wohl von selber, daß es zwischen uns beiben an unserem Verhältnis nichts ändert. Das wäre noch chhöner. Im Gegenteil. Nur werden wir uns eben nicht mehr bei mit, sondern in der Kneipe schen."

Das fehlte Jan gerabe noch.

"Es ift vielleight für uns auch besser. Sine Frau sicht schlieblich boch immer. Natürlich, Du muss Wicht mit ihr beschäftigen und ihr ein bischen hosseren und das zieht Dich unwilltürlich von mir ab. Und endlich bist Du doch mein Freund, nicht der siere! Aber wenn wir uns z. W. jeden Wittwoch, da habe ich Baue konstrenz, das dauert so bis neun, halb zehn —

Das können sie ja noch ein ander Mal überlegen. Aber jeht muß er Jan schon entschuldigen. Es ist halb zwölf.

Sleich. Schlicht geht gleich. Nur noch eins. Das barf er nicht vergessen. Dora soll von der gangen Geschichte nichts wissen. Es würde sie sehr tränken, wie die Leute reden. Und es ist auch für den Hall, daß einmal jemand nach Bludinsti fragt; sie würde schrecklich verlegen und rot; sie kann sich nicht verkellen. Die Zeute hätten erst wieder was zu reden. Und es hat gar feinen Jweck. Sie wollen ihre Undesangenseit nicht

stören. Er wird sagen, daß Jan jest viel zu thun hat, ein michtiges Referat, ober zu feinen Mählern verreißi ist, so irgend einen pausibeln Grund und in vier Wochen hat sie ihn längst vergessen. Man weiß doch, wie die Weiber sind.

Jan schreibt, wie Schlicht weg ist, sofort an Dora. Sein Diener ist ein verläßlicher und erprobter Postillon, Schlicht wird sich irren; er barf sich nicht einbilden, daß sie so leicht zu trennen sind. Run gerade nicht. Sie sind immer noch ein bischen schlauer.

Nein, es wird bem Herrn nicht gelingen. Rimmermehr! Jeht füßt er ja erst die ganze Kraft und Tiefe seiner Liebe. Er könnte ohne sie nicht leben. Er hätte es gar nicht gedacht.

Er überlegt und sinnt eine Zeit. Wie mag das mit Schlicht eigentlich sein? Er weiß offendar nichts. Das ist klar. Aber daß es wirklich nur Sorge um den Rlatsch der Leute wäre, ohne jeden Verdacht, das glaubt er ihm nicht; es wäre auch geradezu eine Beleidigung. Da siecht noch irgend was anderes.

Aber er muß in die Kammer.

5.

ach brei Wochen.

Relly ist bei Dora zum Kafee und sie plaubern. Dann kommt Schlicht.

Nach einer Weile fragt er: "Und Blubinski war noch immer nicht wieber ba?"

"Nein."

"Ich begreife es nicht. Ich begreife es wirklich nicht. Ich habe ihm boch sogar geschrieben."

Aber Nelly und Dora fummern sich nicht weiter.

Sie reben anberes.

Dann beginnt er wieder: "Ich muß schon sagenich sinde es merkwürdig von Bludinski. Höslich ist es entschieden nicht."

"Höflich find die Herren von heute überhaupt nicht," sagt Nelly.

jugi steut.

"Aber ich wette: es ist eine Weibergeschichte. Er hat sich wieber einmal wo verbandelt."

"Sie verteibigen ihn immer."

"Ja, mein Mann hat ihn sehr gern. Aber wir können ihm boch nicht nachlaufen. Wenn er sich wo anders besser unterhält —"

"Baß auf — es ift gewiß eine Weibergeschichte. Ich tenne ihn. Irgend ein neuer Stern vom Brettel ober vom Ballet." Nelly rümpft die Nase. "So! Diese Damen liebt er!"

"Ja — bas ist einmal sein Temperament! So war er schon als Stubent. Mit einer anständigen Frau hat er, glaub' ich, sein ganzes Leben nichts gehabt. Es muß schon ein bischen wilbeln — anders thut er's nicht. Theater ober noch lieber Zirkus. Das ist sein Fall."

"Ginen folden Mann möcht' ich mir nicht munfchen."

"Ich auch nicht, wenn ich eine Frau wär'. Aber beswegen ist er boch ein reizender Kerl. Aur schrecklich ungzwerlässig: Heute laute Begeisterung und morgen hat er einen total vergessen."

Wie Relly fort ist, fragt er Dora: "Hast was gemerkt?"

Dora fieht erstaunt und verneint.

"Ich hab' nämlich absichtlich so viel von Blubinsti gerebet. Ich glaub' nämlich, da war etwas, mit den beiden."

Dora lacht leife.

"Du mußt es boch auch gesehen haben: er war sehr verschossen in sie."

"Natürlich. Das war beutlich."

"Das ist ber perverse Geschmad bieser Lebemanner: je alter, je lieber."

"Da fann fie ja froh fein."

"Sie hat ihn aber bos abfallen laffen. Drum tommt er nicht mehr."

"Sie ift fonft gar nicht fo."

"Ja, das ist das merkwürdige, aber man erlebt es oft: auf anständige Frauen wirft diese Sorte von Männern nicht. Es ist viellnehr gradezu, als ob sie Furcht und Ekel vor ihnen hätten."

"Eigentlich ift es ja auch begreiflich."

Er fieht nach ber Uhr. Er muß noch arbeiten. Sie verzieht bas Geficht.

"Es geht nicht anders, Tschaperl! Ein Hausen Arbeit! Und Montag muß ich wieder nach Ungarn."

"Diefe dumme Bahn!"

Er füßt fie.

Dann, in seinem Zimmer, bevor er sich sett, aufrecht am Tische, schaut und sinnt er vergnügt. Er ist mit sich sehr zuhreiben. Das hat er ungemein geschickt gemacht. Man muß nur wochsam und gebuldig sein. Die Frauen sind so leicht zu führen!

6.

ie Sigung will heute wieder einmal nicht enden. Immer noch ein neuer Jant! Die Antisemiten toben. Da friegt Blubinsti immer auch sein Teil. Sie hassen ihr den ver ein bieden die recht, warum. Seine leichte, weltläufige, gerne ein bieden verächtliche Ironie, bie nichts ernst nimmt und alles mit

gierlichen Wißen erlebigt, entrüftet sie. Er hat kein Patiso. Er kommt nicht in Wut. Er ärgert sich nicht. Er bleibt immer ungereist, gelassen und überlegen. Sie wollen boch sehen, wie weit bas geht. Sie werben es ihm schon vertreiben.

Er zießt jede Minute die Uhr. Es ift gleich vier. Er wird wirflich noch am Ende den Aug versammen. Er fann nicht fort. Er darf bei der Abstitummung nicht sehlen. Sie wird namentlich. Das hält man ihm dann wieder ein Jahr lang vor: "Als es die Entscheidung beiser wichtigen Frage galt, in der schwerften Stunde der ganzen Session, wo war da der Abgeordnete Blubinsti?" Er fann ihnen doch nicht sagen, daß er zu ihr muh, weil der Mann verreist ist. Sie haben dassür keinen Sinn oder thun wenigstens so.

Endlich ist es vorbei. Er verwünscht bie ganze Komöbie der Politik. Und in wilder Haft auf die Bahn.

Es war höchste Zeit. Nun legt er sich behaglich zurück, entspannt seine Arevoen und begt liebtlige Vilber. In einer Stunde ist er bei ihr. Er sieht sie schon in ber schmelen Halle der kleinen Station, wie sie ungeduldig trippelt, mit den seinen, spiken Stiefelchen auf die Steine schlägt und nach jedem Wöllchen, od es nicht werten der Nauch des Zuges ist, gierig lugt, sorzsich verschlich der Nauch des Zuges ist, gierig lugt, forzsich verschliche und in die schwere Von genummt, welche das dinne, schmädzige und zärtliche Figürchen satt erdückt. Es ist ein angenehmer Gedante, daß man von Leidensfatt erwartet wird.

Der Zug gleitet ftill. Die Luft ist bicht, enge und wie verstopst. Schnee hangt. Es liegt eine tiefe heimlichkeit auf ber Lanbschaft. Er fühlt es, als schliche er nächtlich verstohlen zum Liebchen.

Er wird lustig und froh. Seine Nerven schwellen und regen sich tänzerisch. Er fühlt es, wie wenn er als Knabe hinter bas Jaus um eine verschwiegene Zigarre troch ober die Schule schwänzte. Es ist ein Triumph, bas Schicksal zu betrügen und verbotenes Glück zu stehlen. Er hat sie riefig lieb!

Er hat bas früher noch gar nicht fo gewuht. Er hat es ihr auch noch niemals recht gesagt. Zeute soll sie es hören. Und er sucht költliche, seltene Blüten der Sprache, bunte heiße Zärtlichseiteten, und windet sie mit feinen Fäden, die leuchten, und bindet schwere, üppige Kränze. Er hat sie lieb!

Schelmereien hufchen durch seine Wünsche. Er möchte was anstellen, irgend einen losen, verwegenen Streich. Es ist wie ein leichter Schwips. Es pridelt, schwirt und sittert im Blute. Es versucht sin, das Notsignal zu ziehen. Er darf es gar nicht sehen. Er muß sich anders sehen. Es ist ganz dumm. Es gäbe eine schöne Geschiede. Die Antisemiten hätten eine Freude. Aber er wird es nicht los. Es sit eine tolle Begierde in ihm, recht verrückt zu thun. Er winkt den Kindern, die den Zug vorüber lasen, wird und lähnigt seinen Jut und weht mit dem Auche. Er dugelt frech mit den Frauen und wirft Küsse. Unter die Eeute möchte er es am siebsten sprieten, die en mit den Frauen und wirft Küsse. Unter die Eeute möchte er es am siebsten sprieten, das er an sieds

ein gemeiner Paffagier ift, wie bie anberen, sonbern in Liebe reift, ju feinem heimlichen Weibe.

Er wanbert im Wagen. Er ist ganz allein. Riemand stört ihn. Drausen hängt der Schnee wie eine glitige Decke auf der fremben Welt. Und er hört nichts als den raschen Flügelschlag des Dampses, der in das Glück trägt.

Er wird weich und milbe und gut. Er möchte ben Menschen helfen. Er möchte alle glücklich machen. Er schenkt bem Schassiner. Er möchte Gelb unter die Leute streuen.

Er wanbert im Wagen und stellt sich alles vor, wie es sein wird. Best wartet sie schon und horcht, ob es noch immer nicht ber Zug ist. Und wie er dann endlich vom Tritte springen wird, stürzt sie in seinen Kuß und sie jauchgen seelig und stammeln liebe irre Dings. Er hat ihr so viel zu sagen, sie nuch so viel ergästen. Dann sahren sie sobet und wähele das Jimmer und alles sie Freude. Und er fühlt jeden Ruß, jeden lissigen Viss und dies sie der kunden der Spiele der Begieteb und saut alle Würze des Klüdes vor.

Er möchte schneller zu ihr und möchte boch lieber noch nicht. Der Zug müßte rassen, aber immer ohne Sude. Gang nahe, gang dicht am Glüd, aber immer noch nicht bort, damit er immer noch näher sonnte — so ist es schoner als im Glüde selbst!

Er macht ein Programm. Er mählt bie Worte und wiederholt fie, bie er ihr fagen will. Er möchte

hermann Babr, Dora.

neue Kusse erfinden, die kein anderer giebt, ungekannte, töbliche Wonne.

Da ist schon die Station. Sie hat ihn schon erblickt und winkt. Das arme, dunne Näschen, wie er sie küßt, ist ganz kalt.

Sie nehmen bas iconfte Rimmer, mo in großen Bettern eine Infdrift ift, meil ber Raifer Jofef bort gewohnt hat. Der Wirth tommt felber herauf und ehrt fie und faat, mas in ber Stadt au feben ift; amei Tage werben fie ichon brauchen; fie hat unter bem neuen Bürgermeifter einen großen Aufschwung genommen. Es intereffiert fie fehr. Dann fest fich Jan mit ftrenger Burbe und fchreibt die Delbung: Johannes Schlaf, Schriftsteller aus Berlin, famt Gemablin. Der Birt verneigt fich: Er hat ichon gehört. Das macht ihnen unbanbigen Spak. Go rachen fie fich an ber neuen Litteratur ber Berliner, weil fie langweilig ift. Gie reifen immer unter einem von biefen gern berühmten Namen. In bundert Sahren merben perameifelte Germanisten fich bie Ropfe gerbrechen, mas benn nur biefen Winter 91 Arno Bols, Rohannes Schlaf und Being Topote in Ottafring, Korneuburg und St. Bolten in einem fort gethan. Wenn es ihre Frau einmal erfährt, nieint Dora, lagt fie fich icheiben; aber mahricheinlich find fie gar nicht verheiratet; fie fchreiben fo unverbeiratet.

Den nächsten Worgen wollen sie ein bischen hinaus, auf die Straße. Die Stadt sehen und den frischen Winter trinken. Es ist ihnen matt und dumpf wie ein schwerer Nebel auf ben Nerven. Sie möchten Luft und Atem. Schlicht kommt erst die Nacht zurück, Sie haben Zeit dis zum Kourier um fünf.

Wie sie durch den Gang an der Loge des Portiers, der grüßt, vorüber kommen, ist da ein Telegramm für Ovra Schlicht. Er sieht es und erschricht. Sie will natürlich gleich sin. Heftig reist er sie fort. Sie ist verblufft, was er denn nur hat. Frauen sind doch unglaublich undedacht!

Draußen sagt er: "Du bijt boch ein schreckliches Geschöpt! Wenn ich jest nicht zufällig dabei bin —! Das wär' eine schöne Blamage! Du bijt boch hier Frau Johannes Schlaf! Das haft Du schon wieder vergessen, mas?"

Sie ist ganz verbußt. Richtig, daran hat sie ja gar nicht mehr gedacht. Sie triegt einem großen Schreck. Ohne Jan hätte sie es einfach verlangt — "ah, da ist ja ein Telegramm sür mich!" Sie schämt sich.

Aber bas Telegramm muß fie haben.

Bon wem kann es benn überhaupt sein? Wer weiß benn überhaupt —

Natürlich von der Peppi. Peppi ift das Stubenmädchen. Sie fagt ihr jedes Wal, wohin sie gesen, für alle Fälle. Es tann ja unvermutet plöhlich was gescheben. Sicher ift sicher.

Er wird hoftig. Gie ift unglaublich! Rachftens wird fie bie Sausmeisterin ins Bertrauen gieben.

Die Peppi ift verläglich.

Ja, bas heißt es immer. Aber wenn ihr Schlicht gehn Gulben giebt -

Sie verbietet sich bas. Sie laßt ihr Mabden nicht beleibigen. Er soll lieber auf seinen Diener schauen; ber sieht ihr eher aus, als ob er nächstens —

Aha, jest möchte fie streiten! Die Frauen sind boch alle gleich. Wenn sie sich im Unrecht fühlen, beginnen fie Zaut.

Warum hat fie bann ber Peppi nicht wenigstens einen anberen Ramen angegeben?

Das ift mahr, bas hatte fie eigentlich follen.

Ober wenn sie es schon vergaß, warum hat sie ihm nichts gesagt? Sie konnten ja am Ende auch als Herr und Frau Schlicht hier wohnen.

Ja, bas war' auch gegangen.

Aber bas schafft ihnen alles nicht bas Telegramm. Sie muß es haben. Es ist offenbar wichtig. Umsonst telegraphiert die Peppi nicht. Es muß etwas sein. Vielleicht ist er schon zurück. Um Gottes Willen, sie wäre verloren! Sie muß es unbedingt wissen.

Wie friegt man bas Telegramm?

So etwas kann einem aber auch nur mit ihr paffieren, weil fie gang thöricht und unbesonnen ift!

Er ist eben andere Frauen gewöhnt. Die haben trellich Uebung und Geschiet im Schlechten! Aber er bart von einer anständigen Frau nicht verlangen, daß sie alle Kniffe und Schliche ber Cocotten kennt.

Von Kniffen und Schlichen ist gar nicht die Rede, aber man überlegt sich doch, was man thut. Dazu braucht

es feine Uebung und Erfahrung, sonbern blos ein flein bischen gang gemeinen Berftanb.

Es handelt sich gar nicht mehr, was sie hätte thun sollen. Es handelt sich, was sie jeht thun muß — um das Belegramm zu friegen. Wenn er gar so weise ist, wird er ja leicht raten.

Das ist echt weiblich. Erst mutwillig in die Patiche hinein, aber dann muß natürlich der Mann her! Zett soll sie nur selber sehn, wie sie fertig wird — es ist ihre Schuld!

Sie weint. Oh, sie ist sehr ungtüdlich! Er ist abicheutlich. Sie hätte es niemals gedacht. Zest erkennt sie ihn. Erst hat er sie betört und verführt und entehrt und jest läte en sie mals geglaubt. Das ist der Mann, für den sie hätte es niemals geglaubt. Das ist der Mann, für den sie alles geossert und sich verworfen und ihren Gatten verraten hat, der ja laufendmal besser int und sie undendmal mer liebt — oh, der wäre nicht fähig, sie in der Rot zu verlassen! Aber es geschiebt ihr ganz Recht! Sie hat es nicht besser verbient! Warum ist sie sonnen Wanne glauben, der reine Liebe nicht vermag und übersaupt gar nicht weiß, wos eine anständie Krau ist!

Er sagt nichts mehr. Was könnte er auch sagen? Es würde mit jedem Worte nur noch schlimmer. Er haßt die großen Szenen. Gebutdig warten, bis sie wieder vernünftig wird, von selber. Sonst giede es nichts. Und endlich sit es auch wirklich wichtiger, das Telegramm zu triegen, als daß sie sich unnüß zanken. Sie müssen es unbedingt haben. Sie muffen unbedingt wiffen, mas gefcheben ift.

Aber wie? Aber wie? Er martert sich umsonst. In Wien wäre es mit fünf Gulben an den Portier erledigt. Aber der Teufel traue so einem Neinstädissichen Gemüte! Am Ende hält man ihn noch für einen Defrauhanten!

Es giebt, wie er prüft und sucht, ein einziges Mittel. Er muß auf die Bahn und von dort einen Boten schiede, der im Hotel sür Krau Dora Schlicht, die hier ihre Reise unterbrechen wollte, aber sich anders besonnen hat und gleich mit dem nächsten Zug weiterfährt, nach etwa eingetrossenne Briefen fragt. 3a, das geht.

Er muß also auf die Bahn. Es ist ein bischen weit, eine gute halbe Stunde im Schnee, und nirgends ein Wagen. Er bringt Dora zuerst nach dem Hotel.

Rein, um Gottes Willen, nein! Eher sterben! Sie flammert sich an ihn und schluchzt und bettelt Er soll nicht böse sein. Er soll ihr verzeihen. Er soll sich erbarmen. Sie würde sich zu de kirchten. Sie würde sich zu de kirchten. Sie würde immer glauben: er ist nur auf die Bahn, um heimlich abzureisen. Er darf sie seht nicht verlassen. Sie hat solche Angst. Am Ende ist Schlicht schon im Hotel. Die Peppi hat vielleicht bod.

Gut. So mag fie in bem kleinen Café so lange warten, an der Ecke des Marktes. Sie kann boch den weiten Weg nicht mit. Sie wird sich noch erkälten.

Sie jammert und fleht. Sie hat solche Angst. Er will sie jest verlaffen. Sie fühlt beutlich, daß er heim-

lich fort will, mit bem nächsten Zuge. Dann steht sie allein vor ber Wut und bem Zorne bes Gatten. Oh, es ift sehr schlecht von ihm! Sie hört keine Bernunft. Sie ist ganz außer sich. Er giebt es auf.

Er schweigt. Am liebsten möchte er sie hauen. Das heulen und Jammern ift ihm schrecklich. Wenn bie Weiter wüßten, wie hählich sie doei werben! Aber er muß einen Standal auf der Straße vermeiben. Und fie thut ihm auch wieder leid. Sie meint es za nicht böse. Sie ist nur ihöricht. Sie ist eben überhaupt ein Kind.

Sie gehen stumm burch die großen Floden. Sie sehen kaum den Weg und der Wind bläßt. Sie rutschen und gleiten. Endlich ist draußen ein Bote gefunden. Run wird es eine Stunde dauern, bis er wieder kommt.

Sie warten in bem engen Salon erster Klasse. Draußen wirbelt ber graue Schnee. Ich Freischt eine Maschiene. Bei sie dumpf und heiß und ein schwerer ranziger Dunst von nassen Roben und geschmierten Stiefeln. Sie sieht änglitich in der Ecke, leibend und getränkt. Er wandert und nagt an seiner Zigarre. Er giebt dem blöben Sessiel einen Tritt, an den er kidst, so oft er sich wender. Er flucht und ärgert sich. Er ärgert sich werden, siedigen wender, und über den Stult und über den setzen, seuchten, siedigen Geruch und über alles: über die gange alberne Geschichte, wer ind über sie und über sied, stelle.

Es ift zu bumm. Run haben sie endlich einmal einen Tag und es ware so fcon und da kommt wieder das! Als ob irgend ein neibischer Damon einem leine gute Stunde gönnen möchte!

Und nur burch ihre Schulb allein! Ein bischen unbefonnen läßt man fich ja gefallen, aber alles hat doch feine Grengen. Und wenn durch ihre Schulb dann alles verfahren und verthan ift, dann kann er feben, wie er bilk!

Freilich, sie ist selber am meisten gestraft. Sie leibet mehr als er. Sie hat ja auch viel mehr zu verlieren. Es ist abscheulich, sie noch zu qualen. Später muß er es ihr schon sogen, natürlich, damit sie lernt und es nicht wieder geschieht. Aber jetzt will er sie trössen.

Er möchte ihr gerne ein gutes Mort geben. Nun ift es einmal geschien; klagen nütt nichts mehr. Sie wollen sich wenigstens die paar Stunden, die sie noch haben, nicht verderben. Die Zeit vergeht auch besser, bis der Zote kommt. Er möchte ihr gern ein gutes Wort geben. Aber er bringt es nicht heraus. Er werträgt diese leidenbe und gekränste Dulbermiene nicht. Rum ist vielleicht noch er der Schuldige und soll am Ende noch um Verzeishung bitten! Das gest denn doch über den Spaß. Wenn sie trohen will — bitte! Er wird sie des den er der kenten will bitte!

Und plöşlich fiöst seine ganze Wut, erwachsen und gesammelt, auf den Gatten. Natürlich, wenn der mit einen großen Fäulten in ihr zartes Glück tappt — von ihm ift es nicht anders zu erwarten! Er habt Schlicht.

Er haßt Schlicht. Er hat sich lange gewehrt. Aber es wächst jeben Tag.

Schlicht ist undankbar und schlecht. Er hat vor ihm geheuchelt und gelogen. Diese ganze Szene damals mit

ber Sorge vor bem Gerede ber Leute und ber Bitte an seine Freundschaft war nichts als Komödie. Er weiß es jest. Er weiß es von Dora.

Schlicht ist eiferstücking gewesen. Das war es. Er hatte Berbacht. Nicht, daß schon etwas geschesen wäre, aber daß es geschesen könnte. Er fürchtete um die Liebe Doras. Darum hat er ihn aus dem Hause geschafft. Darum hat er ihn bei ihr verlästert und mit der Wimböd verleumdet. Er weiß jest alles. Dora erzählt doch jedes Wort.

Endlick fommt der Bote. Er hat das Telegramm: "Gnäddiger Herr telegraphiert, fommt erst morgen Mittag. Peppi." Und barum so viel Angst und Verzweissung! Gott sei Dank!

Dora ist ganz nārrisch und toll. Sie springt und tanzt und jauchzt. Nun haben sie noch einen Tag, noch eine Nacht! Jan ist auch froh. Es hätte sehr peinlich werden können. Es ist noch gut abgelaufen. Und ein Sag mehr ist auch nicht zu verachten. Er hat es sich lange gewünscht. Num können sie endlich auch wieder einmal behaglich plaudern — nicht immer blos mit der Uhr in der Hand.

Freilich, er wirb dam morgen die gange Nacht arteiten mussen; er ist für die nächste Sitzung gum Worte gemelbet und hat noch gar nichts vorbereitet. Die letzte hat er nicht gerade besonders geschlassen und biese wird's wohl auch nicht viel werden. So ist ein bischen start — und er mertt boch allmählig schon, daß es langsam auf die vierzig geht.

Wenn er es gewußt hätte! Es war alles ohne Müße einzuteilen, ganz bequem. Er mußte es nur wissen. Er mag überhaupt eine Überrafdungen, auch angenehme nicht. Es ist nicht gut, wenn etwas unveremutet geschieht. Selbst unverhosstes Viad kann siören — ober wenn nicht gerade stören, aber es bringt leicht Berbruß und ist halt einmal nicht das Rechte. Ra, jetzt lätzt es sich nicht mehr ändern. Und wenn sie nur erst gegessen haben! Er hat Hunger.

Sie sigen in dem engen, hellen Extrajammer, ganz allein. Da hängt ein Haußegen, eine Schwarzwälderzuhr, wo ein Kutul die Stunden ruft, ein Diplom vom Welser-Boltssest, in schweren Schwörteln feierlich verrahmt, ein Gruppenbild von Beteranen mit der Jahne und zwei alte fable, von der Zeit gesteckte Schwitte aus der Gartenlaube: Des Kriegers Abschiebt und Auf der

Mim. Balmtakchen fteden hinten, es ipiegelt pon Saubers feit und man riecht in ber bunnen wie verschoffenen und entfarbten Luft bas viele Baichen. Sonft fonnte es ihn amufieren. Aber bas Effen ift ihm boch eine viel ju ernfte und heilige Cache. Da verfteht er feinen Spak und er fühlt burch biefe unmurbige Statte feinen Sunger wie begrabiert und entehrt. Er ift nicht verwöhnt, er ichidt fich in alles, aber er will Stimmung, einen gemiffen Styl. Gines muß jum anberen paffen. Benn man icon mit einer fleinen Frau ift, bagu gebort ein behagliches und weiches Rabinet, in tiefen, fatten, reifen Farben milb getont, und ein wiffentlich geftimmtes Diner, guerft eine gartliche Duverture von Rabieschen, Majonaife und Salaten, bann eine findige Bahl gefuchter Reize und ein neuer unvermuteter Effett am Enbe, ber ausgefohnt und groß verklingt, unter ber Regie eines ftrengen Renners und mit fügigmer Anmut fervirt : und besonders möchte er eine Mocturtlesuppe: bas mare jest ber rechte Ausbrud feiner Seele.

Dora ift in ihrem Clement. Sie geht felbft in die Küche und hilft und rat und toftet und lobt. Sie fundet alles vortresstich. Sie ist bescheiben. Diese schwere bürgerliche, unverwürzte Kost, die sich nicht einmal die Mühe nimmt, den Magen ein dischen zu sieheln und schweichlerisch zu reizen, behagt ihr. Das rauhe Zuch, die groben Teller gemieren sie nicht. Seschward ist eben überhaupt nicht ihre starte Seite. Man mertt die Proving. Er weiß, sie kann nichts dafür. Er verargt es ihr auch gar nicht. Man muß jeden nehmen, wie

er ist. Sie mußte nur auch ihn nehmen, wie er ist. Das ware ein billiger Tausch. Aber das thut sie nicht. Sie hat kein Berständnis der Stimmungen, wie sie wechseln. Sie verlangt jest durchaus, weil sie lustig ist, daß er lustig sie. Sie will wissen, was er hat. Sie fragt ohne Ende, warum er nicht lustig ist.

Mein Gott, er ift ja gang luftig.

Rein, es ist nicht bas Rechte. Er mußte sich boch freuen, daß sie noch einen Tag haben.

Er freut fich ja.

Aber warum fagt er benn nichts und macht ein Geficht wie ein Fisch?

Man kann boch nicht immer was sagen — und übrigens effen sie jest!

Rein, er ift traurig.

Er ift gar nicht traurig. Sie irrt fich.

Nun also vielleicht nicht gerade traurig, aber anders als sonft, sonderbar und ftill.

Dafür kann er nichts. Das sinb so Stimmungen. Das lätt sich eben nicht zwingen. Wenn sie ihn qualt, wird es gewiß nicht besser. Im Gegenteis!

Run schweigt sie gekränkt. Das mag er schon gar nicht, wenn man neben ihm die Wiene hängen lätzt. Bas will sie benn? Was ist benn geschehen? Was hat er benn schon wieber verbrochen?

D, nichts, gar nichts! Wenn er es nicht anders empfindet, hat er je gang Recht. Wenn er nicht von elber luftig und frob ift, foll er sich nur um Gottes Willen nicht zwingen! Sie hat es sich freilich anders gebacht. Sie hat gemeint, daß es ihn glücklich machen würde, noch einen Tag mit ihr zu fein. Sie hat sich eingebildet, daß er gern mit ihr ist.

Das verfteht fich boch von felbft.

Man merkt aber nichts.

Er tann es ihr boch nicht jebe Stunde erklaren! Beftern hat er es gethan!

Geftern, geftern — aber bas geht boch nicht alle Tage fo weiter.

Das hat sie nicht gewußt, daß seine Liebe nur ben ersten Tag halt.

Mit der Liebe hat das gar nichts zu thun. Aber man ist nicht immer gleich aufgelegt. Andere Frauen merken das und wissen sich in die Stimmung zu schieden.

Natürlich seine anderen Frauen! Die leben ja davon; es ist ihr Geschäst! Wenn er auch anständige Frauen kennen würde —

Er wird heftig. Seine ganze Mut gegen Schlicht bricht aus. "Laff" Dir boch von biefem Efel nicht folchen Blöbsinn einreben! Es ist zu bumm!"

Sie bulbet nicht, daß in diesem Tone von Schlicht gesprochen wird. Wenn sie ihn betrügen, ist das schon schlecht genug. Aber sie läßt ihn nicht beleibigen und verhöhnen.

Was kummert sie bas überhaupt, in welchem Tone er von Schlicht spricht?

Das ware noch iconer.

Ja, wen liebt fie eigentlich? Ihn ober Schlicht? Natürlich liebt fie ihn. Sonst ware fie nicht hier. Wie kommt sie bann bazu, ben andern zu versteibigen?

Sie ift boch folieflich feine Frau!

Er könnte sie erschlagen. Das ist es gerade! Ihm heuchelt sie Liebe vor und fühlt sich schließlich doch immer als die Frau von dem anderen.

Er weiß boch, wie fie ihn liebt!

Liebt! Liebt! So als Sonntagsliebe jum Bergnügen! Wie man auf einen Kall ober ins Theater eht. Weil es die Kerven amüsiert. Aber dem anderen gehört sie. Der andere ist der Ernst und Wert ihres Lebens. Er hat es tausend Wal gemerkt, an tausend Odingen! Das mit der dummen Stadtbahn geht ihr ans Herz; aber ob er Minister wird, ist ihr gang gleich. Er gilt nur zur Belustigung ihrer Sinne; ader dos wahre Gefühl, alles gute Menschliche an ihr gehört dem anderen. Er ist für sie nur eine angenehme Episode; der andere ist der sehnste Wiste Linkt und die Angel ihres Lebens. Er ist ihre Laune; der andere ist ihre Lebens.

Das versieht sie einsach nicht. Sie weiß gar nicht, was er will. Si sit ganz ungerecht und thöricht. Si hat gar teinen Sinn. Er sagt es auch blos, um sie zu qualen. Das macht ihm jest gerade Spaß. Er meint ja immer, daß er mit einer von seinen Kokotten zu thun hat!

Er verbietet sich das jest ein für allemal. Er will es nicht mehr hören. Sie hat kein Recht, Frauen zu schmähen, die um nichts schlechter sind, als sie! Sie schluchzt. So etwas muß sie sich sagen laffen! So lohnt man einer anständigen Frau, die alles gesopfert hat!

Das friegt er nun allmählig gerade genug! Gar so weit her ist es mit ihrer Tugend schließlich auch nicht. Bor ihm könnte sie sich die Pose wirklich ersparen!

Run läuft fie heulenb fort.

Wenigstens hat er Ruhe. Wer weiß, was fie sich im Zorne noch alles gesagt hatten! Und die bofen Worte kleben; man kriegt fie nicht wieder weg.

Sift fürchterlich dumm. Run haben sie endlich zwei Tage für sich, mit soviel Angst und Sorge und Gesahr erkauft! Und ba qualen und kranken und schmähen sie sich!

Er mußte gescheibter sein. Die Frauen bebenten es nicht. Er kennt sie bod, So ist eine wie die andere. Dabei meinen sie es gar nicht schlimm: Sie hat ihn ja bach sehr lieb!

Es geht nicht, daß er sie allein läßt. Wer weiß, was sie treibt! Wenn sie gereizt ist, darf man ihr nicht trauen.

Er geht hinauf. Sie packt. Sie thut alle Sachen in die kleine Zasche. Haftig, als ob sie es schon versaumen würde. Und hastig bittet sie ihn, um die Rechnung zu sauten. Sie will zahsen. Es ist possiertich, wie prahlerisch sie ihre winzige Börse auf den Tisch legt.

Er sagt nichts. Er lautet nicht um die Rechnung. Er geht gelaffen auf und ab und wartet.

Run hat sie alles in die Tasche gestopft. Aber sie schließt nicht. Sie bringt sie nicht zu.

Er kommt geschäftig, wie ein Frember — ob er vielleicht helsen barf?

Sie gemährt es gnabig.

Er richtet die Tasche, mit allerhand Mähchen, wie ein bestiffener Kommis. Sie muß lachen. Aber sie saßt sich gleich wieder und bankt vornehm.

"Darf ich sie vielleicht auch auf die Bahn tragen?"
"Nein, ich banke! Das wäre wirklich zu viel. Das kann ich ja garnicht verlangen."

"Oh, bitte, bitte — ist mir ein Bergnügen!"
"Rein, danke, danke — wirklich nicht!"

"Schaun's! Es kommt Ihnen viel billiger als mit bem Hausknecht! Kostet blos ein Busser!!"

"Dh! . . . 3ft bas bier üblich?"

"Ja, bas ift hier üblich. Dummes Maufi!" Und fie kuffen und find verfohnt.

Sie waren doch sehr dumm. Er nimmt alle Schuld auf sich. Nein, sie hat alle Schuld. Fast zansten sie sich noch einmal, weil jedes das andere verteidigt und sich verdammt. Und sie zeigt, was er für ein schreckliches Gesicht geschnitten hat, als ob er sie fressen wollte. Und er spielt die gekränste Würde nach, wie schmerzlich sie bie Liber senkt und die Lippen verziest. Sanz Maria Stuart.

Den anderen Morgen fährt sie mit dem ersten Zuge. Er bringt sie auf die Bahn. Dann muß er eine Stunde warten. Er ist verschlasen und matt. Er fühlt sich recht verlassen. Er sehnt sich an ihre weiche Wange zurück. Er mag es garnicht denken, doß er nun wieder eine Woche, eine ganze, lange, unendliche Woche ohne sie leben soll. Es ist ihm, als tönnte er es nicht einen Zag, nicht eine Stunde ertragen.

Gigentlich ift es boch auch fehr ungerecht. Sie lieben fich und burfen nicht aufammen. Sie brauchen fich, es fehlt jebem ein Stud feines Gelbit, fie find wie perftummelt, eines ohne bas andere, und follen fich boch nicht gehören. Aber ber anbere, ben fie nicht mag, ber garnicht zu ihr paßt und ber von ihr, bie ihm mit allen Bunfchen und Begierben entfrembet ift, nicht einmal etwas hat, befitt fie ungeftraft. Das ift boch fehr ungerecht und wiber bie Natur . . . Er muß lachen, meil er ichon gang wie ein perliebter Inmngfiaft bentt. aber es ift febr fchon. Er fühlt für biefe fleine Frau boch mehr als je supor im Leben. Man glaubt bas freilich immer. Aber biefes Dal ift es boch wirklich reiner, tiefer, beiliger. Sie macht ihn gut. Sie ift fo aut. Sie ift unenblich lieb und aut . . . Und langfam nict er ein.

Dann im Coupé ift es abscheulich. Schwül und Dunst, die Heigung raucht und man tann doch das Kenster nicht lange öffnen. Er hätte auch draußen nicht schliefen sollen. Nun ist er boch nicht ordentlich wach und blos nervöse. Und er siecht vor sich lästige Arbeit, Bertehr mit albernen Menschen, die reben und fragen, einen öben, grauen Lag.

Sie ift jest ichon in Wien. Zwei Stunden fpater

kommen Schlicht. Ja, der hat es gut. Der mird von ihr erwartet und kann bei ihr rasten. Es ist eigentlich ganz dumm, den betrogenen Gatten zu bekauern und den glücklichen Liebhaber zu beneiden. Der Gatte hat es entschieden viel besser. Er wird verhätschelt. Der Liebhaber muß es dann entgelen. Der Catte ih der Tyrann. Der Liebhaber wird von ihm und von ihr tyrannisiert. Und dabet steht der Gatte immer als der eble und vollkommene da und der Liebhaber ist noch der schieder Kerl — selbst in der Empfindung der Frau. Entschiede, wenn man ihn wählen liebe: er wäre lieber betrogene Gatte.

Es war' überhaupt geschieter, er wurde heiraten. Das ist ja boch, so immer unslät mit gesetzen Nerven, auf die Dauer kein Leben. Er verträgt biese Haft und Heimtlichteit nicht. Er möchte Ruhe, Ruhe!

Er hat Dora gern. Aber ewig kann es doch nicht bauern. Nielleicht, wenn er noch wie früher in dos Haus kame — ja, damals hatten sie es bequem! Da hätte es vielleicht fünf, sechs Jahre gehalten. Aber diese ewige Hast und Angli mag er nicht. Dafür ist er nicht mehr jung genug. Seine Nerven langen nicht mehr.

S ware das Klügste, ein Ende zu machen. Das anchglie Mal werden sie wieder streiten und wieder und jedes Mal hestiger und mit häßlügeren Worten. Er tennt das doch, wenn es einmal so weit ist. Sie haben sich gewiß ja immer noch lieb, aber die Gefahr und die doch und alle diese widerlichen Sachen töten langsam das Gestüft. Wenn sie klug sind und sich trennen,

bann bleibt ihnen wenigstens bie schone Erinnerung ungetrübt.

Es ware das Beste. Er bentt es oft. Aber dann hätte Schlicht ja gestegt! Dann ware es ja seinen widerlichen Künsten gelungen! Dann ware er doch am Ende ber Kluge, der ihre Liebe trennt! Nein, diesen Trumph soll der Prahler nicht haben!

Sa ift eine böse Geschichte. Er fühlt es beutlich, wie ihr Glüc vertlicht. Es wäre das Beste, entichlossen nu enden. Meer das geht wieder nicht, weil er es dem Manne nicht gönnt. Dann wäre er ganz der Blamierte.

Er weiß keinen Rath. Es geht so nicht. Und es geht so nicht. Das Eine ertragen seine Rerven nicht länger. Das Andere dulbet sein Stoly nicht. Ja, wenn es noch wie damals ware, als er täglich in das haus kant

Soviel mußte sie boch endlich über ben Gatten vermögen. Dahin mußte sie ihn boch zu kriegen wissen, daß er ihn wieder in das Saus läst. Das kann boch keine folche Kunft fein.

Er wird ihr fagen: Sie foll ihm einmal ihre Liebe beweisen!

Die Fahrt will nicht enben. Der Zug schleicht trage. Und heute ift ber Winter trub und murrisch.

Wenn er nur erst seine dumme Rebe fertig hatte, für morgen. Der ganze politische Spaß freut ihn auch nicht mehr.

7.

as große Ereignis ist geschehen. Schlicht hat gefiegt. Die Sichosbahn ist endlich behölfene Sache.
Die Wiener Zeitung hat das taiserliche Schreiben gebracht. Ein besonderes Bertehre-Amt, unabhängig von
den anderen städbischen Behörden und in das das Reich,
das Land und die Stadt als Curien Bertreter schiefen.
Jüt gebildet. Nur die Ernennung des Directors sieht
noch aus, den die drei Aufrennen möhlen.

Schlicht fiebert. Run ist er ganz nahe am Glück. Run wirb es sich entschein. Er hat keine Ruhe mehr. Den ganzen Tag hastet er atemsos durch bie Stadt, rät mit Freunden, wirbt bei Gönnern, sucht hilfe und kann nicht rasten.

Auch Dora wird nervöse. Har anderes hat sie faum mehr Sinnt. Sonst war es ihr gleich. Aber jest sühlt sie doch, daß es der große Woment ist. Zest gilt es, ob sie bescheibene Keine Leute bleiben ober in die Höhe kommen, wo dann alles möglich ist.

Abends halten sie täglich zusammen Rat. Er schätzt sonft ihren Berstand nicht besonders. Aber in praktischen Fragen hat sie einen ganz merkvürdigen Taltischen Fragen hat sie einen ganz merkvürdigen Taltische trifft instinktiv, von welcher Seite etwas anzusangen ist. Sie weiß, wenn er schon ganz verzweiselt, immer noch hilfe. Sie ist freilich oft ein bischen unsebenklich

in der Wahl ihrer Mittel. Aber dann sagt er sich, daß sie eigentlich Recht hat, weil man sonst heute wirklich nichts erreicht; die anderen treiben es noch ärger; es wäre eine falsche Scham, die ihm schaebet und niemandem nützte, und ein dunnmer Stolz, die üblichen Kniffe zu verschmäßen. In diesen Dingen sind die Krauen viel gescheidere. Und er thut es za nicht für sich, um perschnichten Gewinnt; sondern seiner Sache muß er das Opfer bringen. Das hält ihn. Es geschieht für die Spreiches. Da mag denn immerhin der Zweef einmal die Mittel heitigen.

Run nähert sich bie Entscheing. Mit Mai sollen bie Arbeiten beginnen und ber neue Direttor braucht boch einige Zeit, bis er eingeführt und eingerichtet und alles in Ordnung ift. In diesen Tagen muß es sich entscheiden.

Wenn es nach Recht und Gebühr geht, kann ja gar kein Zweifel sein. Die Stelle gehört keinem anderen. Bon ihm sind alle Plane und alle Vorbereitung und Arbeit ist von ihm, durch fünf lange, schwere, mühlame Jahre. Ein anderer könnte es auch garnicht und würde blos alles verpfuschen. Es wäre ein schreiches Unrecht an seiner Person und an seiner Sache. Aber man weiß ja, wie es in solchen Dingen geschieht, wie wenig Verbienst und Talent gilt, wie alles Protettion und Glück ist. Da bentt jeder nur an seine Ressen und Kameradischaft entscheiebet. Er hätte es früher einleiten mußsen. Er sat es im Eiser der Arbeit versaumt. Er hat nur

für die Sache gesorgt, nicht für sich. Und jetzt kommt vielleicht irgend ein junger Hant, der gar keine Ahnung, aber einen Onkel im Ministerium hat, und nimmt ihm alles weg. Es wäre ein Schlag, von dem er sich nicht wieder erhosen könnte.

Dora erwartet ihn. Es ift gleich Mitternacht. Endslich hört fie seinen schweren, harten Tritt.

"Na? Alfo?" fragt fie.

Er zuckt die Achseln. Er ist mübe und verstimmt. Noch immer nichts Sicheres.

Se ist ja nicht seinetwegen; es handelt sich wirklich nicht um seine Wünsche und seinen Stoz. Er hätte am liebsten schon Ruhe. Aber er weiß, daß kein andere daß Wert durch alle Gesahren und Beschwerden zum Sedetshen leiten kann, wie die Wohlfahrt und der Ruhm der Stadt es braucht. Er darf nicht verzichten.

"Barft Du bei Bimbod?"

3a; er mar bort. Er hat ben alten Hofzuderbäder gefprochen. Die Leute thun alles, was nur möglich ist. Die Stimme bes Landes ist ihm gewiß. Aber am Snde entscheibet boch bie Regierung, der Wunsch der Minister. Die Sache liegt jett so, daß von den fünfundbreißig Ambibaten ernstills neben ihm nur Seibler aftlt, der Sekretär der Galizischen Bahn. Aber der ist sehr gefähltich.

"Es ist zu bumm," sagt Dora. "Der Mensch kann boch nichts verstehen. Er ist nie aus seinem Bureau gekommen. Da weiß ich mehr vom technischen." "Aber er hat die richtigen Bekannten. Das ist es. Das entscheibet. Er hat überall am rechten Platze einen Sönner. Das versteht er meisterhaft. Er kann eigentlich garnichts. Er hat nichts Orbentliches gelernt. Aber er spielt Clavier, siellt lebende Bilber und hat den Sir Roger in Wien eingeführt; er macht Gouplets, dichtet Pantominnen und ist für komische Schargen von allen Dilettantenbühnen sehr gesucht. Dann hat er die Bervaltung der Freisarten und also die gange Rresse in der Tasche. Und endlich sieht er als Setretär der Galigischen Bahn mit den Polen vortrefslich, weiß von jedem irgend eine Schweiterei, hat jedem irgend einen Dienst geleistet, — na und heut sind es einmal die Bolen, die alles entscheiden.

"Das ist freilich ein Bech," sagt Dora. "Gerabe Polen kennen wir, glaub' ich, gar keinen. Wer wär' benn ba?"

Er halt ploglich mit einem Ruck, schlägt in bie Sanbe, aber bie Freude ift gleich wieber vorbei.

"Bludinski! Herr Gott! Daß ich das damals nicht bebacht habe!"

Nein, davon will sie durchaus nichts wissen. Alles hat eine Grenzen. Bludinsti hat sich zu abscheulich benommen. Se giebt gar keine Entschuleigung. Das wäre freilich eigentlich kein Grund, ihn nicht zu benühen. Im Gegenteil. So müßte nur geschlicht eingefabelt werben. Aber er kommt ja nicht mehr. Dazu müßten sie ihn erst wieder im Haufe nhebe. Dazu mußten sie

zuleiten und zu verfolgen. Rein, es geht nicht, weil er nicht mehr kommt.

"Das ließe sich vielleicht schon machen," meint Schlicht nachbenklich.

Ja bann! Dann hatte man die Polen und bei ber Regierung setzt er ja alles durch und der Bürgermeister ist sein Schwager. Zwei Fliegen auf einen Schlag.

Schlicht hat einen Plan. Sie werben ein kleines Fest geben, zur Feier ber Stabtbahn, ganz intim, nur bie nächsten Freunde. Da will er zu ihm und er wird es schon machen, daß er konunt. Dann ist es ihre Sache, ihn zu gewinnen, daß er sich wieber öster sehen klötz, und listig den rechten Moment für ihre Bitte zu sinden.

Sie ist nicht sehr entzückt. Sie mag Blubinsti nicht. Sie möche ihn am liebsten nicht mehr seben. Er hat sich damals zu abscheulich benommen. Sie kann mit ihm nicht hössich sein und schön thum. Nein, sie wird es einsach nicht können.

Und Schlicht muß lange betteln und schmeicheln, bis sie es doch zulest verspricht. Es rührt ihn, wie schwer es ihr wird. Aber sie ist zo seine gute, kleine Frau und überwindet sich für ihn, ihm zu Liebe. 8.

ora schreibt an Blubinski. Die Sache ist geordnet. Er kann wieder in das Haus. Es wird alles wieder wie einst. Schlicht wird selber kommen und ihn bitten. Er soll es ihm nicht unnüh erschweren. Alles andere mindlich.

Es freut ihn unbandig. Jest ist er der Sieger. Er zieht im Triumph wieder ein. Er ist der Stärkere. Sie ist doch eine famos Hege. Was sie will, geschieht. Und sie muß ihn boch sehr gern haben, daß sie dem Manne eine solche Blamage bereitet. Das war alles ganz dummn, was er sich eingeredet hat.

Er ift blos neugierig, mos Schlicht eigentlich sagen wird. Er muß boch irgend einen Grund nennen. Er kann boch nicht auf einmal besaupten, doß es keinen Klatsch mehr giedt. Es mag ein schwerer Weg für ihn sein. Er thut ihm eigentlich leid. Er ist doch eigentlich, so wenig er seine täppische wie bezie mag, er ist im Grunde boch ein berensquter Kerl.

Den nächsten Tag kommt Schlicht und hält ihm eine sehr schone Wede. Er hat es sich anders überlegt. Er hält es einfach nicht mehr aus. Er schömt sich. Es sit boch ganz unwürdig und abscheulich, daß gemeiner Tratsch zwei Freunde trennen soll. Er kommt sich so unsäglich seige vor! Was fragt er nach der Meinung ber Leute? Was kümmert ihn die Verleumdung? Er ist immer gerade seinen Weg gegangen und hört nicht auf das Gerede der Menschen. Er kennt keinen Richter als das eigene Gewissen. Er verachtet jede Rückstel abas eigene Gewissen. Er verachtet jede Rückstel auf die erbärmlichen Vorurteile der Menge. Er ist einen Womment schwach gewesen und hat gewankt. Weber jeht dat er sich wieder gefunden und trotz der Gemeinheit. Er erkennt sein Unrecht und dittet es ihm ab. Jan muß wieder in sein Hauscht und dittet es ihm ab. Jan muß wieder in sein Hauscht und dittet es ihm ab. In wer her keine kennt die kan die Kollen der die kan die kennt die kan die kan

Jan amufiert sich sehr. Es ist köstlich, wie er boch für alles immer wieber eine pathetische Formel weiß. Solche Leute mussen eigentlich sehr glücklich sein.

· Und nun wird es wieber wie einft! Aller Ctel und Berbrug ist weg. Sie ist boch ein liebes Geschöpf.

9.

Sidd, daß es sich jest gerade um den Direktorhandelt. Sonst ware es nicht so einfach gegangen. Aber jest muß er auch schauen, daß Schlicht wirklichernannt wirb. Dann sind sie für alle Zukunst sicher und ungestört. Jan ist betroffen. Das ändert die Sache. Dann ist er ja eigentlich gar nicht der Sieger. Dann ist vielmehr erst recht wieder Schlicht der Kluge, der den Borteil hat. Das verdricht ihn.

Für Schlicht stellt es sich so: Er hat Jan aus dem Hause geschaft und der Dora versästert und verzeleumdet, die sie ihn wirklich nicht mehr mochte; und nachdem also jede Gesar vorbei ist, rust er ihn wieder zurück, weil er ihn jest brauchen kann.

Er entrüftet sich heftig. Er findet das abscheulich. Moralisch ist das gerade, als ob er seine Frau vers kausen würde. Aber er wird das nicht thun. Er giebt sich dagu nicht ser.

Dora weiß gar nicht, was er hat. Sie begreift nicht. Die paar Besuche, die es ihn kostet, sind doch wirklich nicht der Rede wert.

Sie soll boch nur benten, was die Leute sagen werben. Für die Leute ist es einsach ein Geschäft. Er giebt Schlicht die Stellung und Schlicht giebt ihm bafür seine Krau.

Sie wird sehr bose. Das ware eine große Gemeinheit von den Leuten. Sie liebt ihn boch nicht, weil er Schlicht zum Direktor macht, sondern er muß Schlicht zum Direktor machen, weil er sie liebt.

Ob sie benn nicht fühlt, wie erbarmlich Schlicht babei erscheint.

Sie sinbet bas gar nicht. Das ist boch kine Schande, wenn man es zu etwas bringen will. Jan muß es thun. Fünf Jahre haben sie für nichts anderes gearbeitet und gelebt. Sie würde eine Enttäusschung nicht ertragen. Se ware sehr sehr ich und undantbar von Blubinsti. Eine Frau, die ihm alles gegeben hat, darf son auch einmal etwas für sich verlangen.

Sie verdreht ben ganzen Streit. Bon ihr ift boch gar nicht die Rebe. Für sie thut er natürlich alles. Dazu braucht es erst keine Worte. Aber es handelt sich nicht um sie. Es handelt sich um Schlicht.

Wenn es sich um Schlicht hanbelt, hanbelt es sich um sie. Er ist boch nicht irgend ein Frember. Man kann sie nicht trennen. Was ihm geschieht, geschieht auch ihr. Und gerade in bieser Sache noch ganz besonders.

Ah, das ist was anderes! Das hat er ja nicht gewigt. Wenn sie es so fühlt, dann natürlich! Wenn sie sich ihrem Ganten so nache und verbunden sühlt —! Mber dann hat er ja überhaupt keine Ursache mehr, sür sie etwas zu thun. Dann liebt sie doch Schlicht und ist für ihn eine fremde Dame, die ihn weiter nicht kümmert.

Das heißt nun gar nichts. Es ist ganz albern. Er hat boch Beweise genug, baß sie ihn liebt.

Ja, wie sie die Biebe eben versieht! Es ift immer bie alte Geschichte. Er hat es ihr tausend Mal gesant. Sie unterhalt sich gern mit ihm und er reizt ihre Sinne und entlich ist sie auch ein dischen romantisch und verschmäßt ein kleines Abenteuer nicht, so weit es ihre Zeit erlaubt und die flüusliche Ordnung weiter nicht gestort wird. Aber ihr Geschil gehört dem anderen. Mit allen guten Manischen und Hoffmungen ift sie immer bei

ihm. Wie fie es einmal gefagt hat: Sie ift boch schließelich immer feine Frau.

Aber das ist doch einmal so. Sie kann es nicht ändern. Sie ist doch einmal seine Frau und was ihm Böses geschieht, geht immer zulest an ihr aus und wer ihr helsen will, muß ihm helsen. Das ist einmal so. Das ist einmal so. Das ist einmal so. Das ist dein mild. Das ist dein dein kind. Er dennt dem Belt. Er hat blos wieder eine von seinen Launen und möchte sie duch en kind. Er tennt die Welt. Er hat blos wieder eine von seinen Launen und möchte sie qualen. Aber dann soll sie an seine Liede glauben! Und das erste Wal, da sie mit einem Wunsche mit einer Witte kommt und num auch einmal er etwas sir sie thun soll, da drückt er sich gleich. Er dentt es sich offendar so, das nur immer sie Opfer um Opfer bringen und er gelassen alles nehmen, nichts dassur geben soll. Das sind die Wänner!

Er sagt nichts mehr. Es wäre boch vergeblich. Vernunst und Gründe helfen nicht. Es ist gescheiber erst nicht zu streiten. Am Ende geschieht boch, was sie will. Es bleibt ihm so schieftlich nichts anderes übrig.

Alber er benkt, daß man heiraten soll. Es ist das Einigise. Man wirb betrogen — ja! Alber mas macht bem das? Man gewinnt doch ein ewiges, unauslöschiches Geschih, welches sie keinem anderen gewähren, weil die kiebe dem Abelie blos ein hubsches Bergnügen, aber die eheliche Gemeinschaft aller Sorgen allein sein wirklicher Ernst ist.

## 10.

an ist sehr verbrießlich. Den ganzen Tag heht er burch bie Stadt und muß höflich fein und ichon thun - alles blos für biefen bummen Schlicht. Er hat es jest einmal ver= fprochen und man weiß auch ichon, bag er fich fur ihn verwenbet. Seine Ehre ift engagiert. Man foll nicht fagen burfen, bak feine Empfehlung nicht mirtt. Es muß gelingen.

Wenn er bann endlich gang atemlos und mube ift, bann barf er abends gur Erholung mit Schlicht und Dora ben weiteren Blan beraten, mas fonft noch etwa helfen konnte. Dora benkt gar nichts anberes mehr. Und Schlicht geht herum und prahlt, bag es ja blos für bas Bohl und bie Ehre ber Stabt, bes Landes und bes Reiches geschieht. Recht angenehme Abenbe. Das gange heißt bann Liebe.

Und wenn es feiner erfinberifchen Gebuld einmal gelingt, ein anderes Thema zu bringen, giebt es jest immer gleich Streit. Sie vertragen fich jest gar nicht mehr. Es ift in jebem eine heimliche Erbitterung gegen ben anberen geblieben. Und man fann fich auch mit Schlicht überhaupt auf bie Dauer nicht verhalten. Er hat die altesten Meinungen ber fleinen Burger, per= ichollene Gemeinplate und Schrullen, bie lange abgethan find, aber er spielt damit den Revolutionär im Geiste, den Märtyrer neuer Ideen, den verwegenen Pionier der Zukunft.

Jan sieht immer .mehr: es kommt viel weniger barauf an, die richtige Frau zu finden, die einem pakt, als viellmehr die Frau des richtigen Mannes, der einem paßt. Wenn man sich mit dem Manne versteht, geht alles. Aber von der schönften, besten und nächsten Frau hat man nichts, wenn man mit der Weise des Mannes nicht stimmt.

Er ift fehr verbrieglich.

Und nun ift heute auch noch wieder einmal einer von ben bofen Tagen, wo überhaupt alles schief geht.

Er bentt oft, woher es eigentlich fommen mag. Es tillen abergläubis. Aber er läßt es sich nicht nehmen. Er hat es zu oft ersahren. Es giebt Zeiten, wo also gelingt, und es giebt Zeiten, wo nichts gelingt; Zeiten, wo jebe Dummheit zum Guten schlägt, und Zeiten, wo ber beste Rat versagt; Zeiten, mo man unbebentlich alles wagen barf, und Zeiten, wo man sich lieber gleich nieberlegen und alles verschlächen sollte.

Gr kennt biese grauen Tage. Er ist es längst gewohnt. Er wundert sich nicht mehr. Er wehrt sich
nicht mehr. Se sis de dog umssonk. Er sügt sich in bas Unvermeibliche und benkt blos: Aha, fängt wieder so eine Serie an! Wenn es eine Weise gut geht, wird er ängstlich: bann wird bas Rad nächstens wieder gedreht und es fommt bie schlechte Seite. Dann ift alles verschworen. Gleich morgens fängt es an. Erwartete Briefe bleiben aus; unvermutete, ärgerliche fommen. Wenn er ohne Schirm ift, regnet es sicher. Die Leute, die er sucht, trifft er nicht, aber wo er blos die Karte lassen möchte, die sind daheim. Wenn er die Aramwan nach Döbling braucht, giebt es alle anderen Wagen, nur gerabe den gelben nicht. Keine Virginier hat Lust und wenn er zum Worte gemeldet ist, geht seine Rede gewiß in das Abendblatt und versloren.

Dagegen ist alles vergeblich. Er wibersetz sich nicht mehr. Er hat eher bas Gestühl, sein Pech gestissentlich zu vermehren, bamit bas unerläßliche Wah früher voll werbe.

heute ift ein folder Tag.

Er ift sechs Stunden lang in der Stadt herum und hat alle möglichen Leute verfehlt und am Ende nichts gerichtet. Nun kann er noch die Borwürfe Doras hören. Und Schlicht geht gekränkt herum und spielt ben verkannten Patrioten.

Ss wird gleich wieder eine Szene geben. In fühlt es wie ein Gemitter, das sommt. Ss hat gar keinen Sinn. Er möchte es vermeiben. Er will doch sehen, ob er nicht einen anderen Ton bringen kann. Er versucht allerhand Schnurren und Scherze.

Aber es ift umsonst. Schlicht bleibt beleibigt. Dora verzärtelt ihn, wie einen Kranken, stopst ihm die Pfeife, streichelt ihn, immer mit strengen, strasenben Bliden auf Jan. Reinen Berbrecher tonnte fie schlimmer behanbeln. Es ift zu lacherlich.

Aber er wird sich schon rachen. Er wird ihm seine gelassen Warde schon vertreiben. Er weiß schon, was ihn ärgert. Er kennt seine Leute. Er weiß gang genau, wo man ihn trifft.

Und er beginnt die neuesten Geschichten der Chronique scandaleuse, von durchgegangenen Frauen und betrogenen Gatten, immer mit dem Schlusse: Wie in Frauen eben einmal sind! Er weiß, daß es Schlicht nicht mag. Er wird ihn schon aus seiner Ruhe tigelin.

Da ist besonbers eine Geschichte von der Frau des Präsibenten Aleber. Das nerrosse Persönden hat sich in einen albernen Studenten vernarrt, der kaum die ersten Prüsiungen hat. Nun bildet sich das störrische Köpfisen plöglich ein, daß er Prosesson ernen, wer ausgerordentlicher Prosesson an der Universität. Großer Standal im ganzen Ministerium, wie der gehorsame Gatte es verlangt. Der Kultusminister will gehen, aber der Präsident giebt nicht nach. Und nutzlich ersennen sie ihn zulest. Aber da empört sich die Universität. Der Senat protestiert. Die Studenten randasieren vor dem Hotel des Ministers. Das ist nun ein Eressen für die Opposition. Fünf Intervellationen sind angekündigt. Die Situng kann recht munter werden.

"Da hilft eben nichis: Der Mann muß gehen," fagt Schlicht entschieden.

Jan thut verwundert: "Das seh' ich nun gar nicht ein! Warum benn?"

"Er fann unmöglich im Amte bleiben. Es mare cine Schmach fur Defterreich! Gin betrogener Gatte ift immer eine lächerliche Figur!"

"Dann mußte man aber zuerft ein Befet machen, bag Minifter nicht heiraten burfen. Das mare ja gu ermägen."

"Du redeft von ber Che wie ber Blinbe von ber Farbe. 3m Café mag bas fur fehr geiftreich gelten. Aber wir fprechen bier boch im Ernfte."

"Ich meine es auch gang ernft. Ber nicht betrogen fein will, foll nicht heiraten. Sonft giebt es feine Garantie."

"Es giebt eine Sarantie im Charafter bes Mannes. Ber betrogen wird, verbient es nicht beffer. Man muß nur bie Mugen offen und ben Berftand beifammen halten."

Jan glaubt eine leife Fronie ju boren. Er bilbet fich ein, bak Schlicht an ienen erften Befuch bentt. Es reigt ihn, baß Schlicht fich fur ben Rlugern halten barf. "Augen offen und Berftand beifammen - bas fagt ihr alle und es hat noch teinem geholfen. Wenn zufällig einer einmal verschont bleibt, ift es immer nur eine unverbiente Gunft. 3ch behaupte: Belcher Mann es fei und welche Frau es fei und wie fie fich auch lieben mogen - wenn ber Rechte fommt, ber es verfteht, nutt alles nichts."

"Daft Du es ichon probiert?"

"Taufend Mal."

"3a - bei Deiner Sorte von Frauen." "Alle Frauen find aleich."

"Die anftanbigen fennft Du eben nicht."

"Darin find fie alle gleich. Anständig ift auch nur fo eine Rebensart."

"Jebenfalls fagt man so etwas nicht vor einer ansstänbigen Krau."

"Ich fage, mas ich meik."

"Du mußteft boch vor Dora -"

"Ich muß garnichts."

"Aber, lieber Fraund, erlaube! Benn Du von allen Frauen behaupteft — "

"Bon allen Frauen ohne Ausnahme!"

"Dann behauptest Du es auch von ber meinen?" "Naturlich! Genieren werb' ich mich!"

Schlicht springt auf: "Das ist einfach eine Gemeinheit!"

"Aber ich bitte Dich — blamier' Dich nicht! Du machst Dich ja blos lächerlich. Ich weiß es boch!"

Run ift eine angftliche Paufe.

Dora sieht ungläubig, erstaunt, als hätte sie falsch gehört. Was soll benn bas sein? Er wird boch nicht, er kann boch unmöglich —

Schlicht ift verstummt. Er sieht auf Blubinski und bann sieht er auf Dora und sieht wieder auf Blubinski. "Bas benn, was benn?" stammett er endlich, wie einer, ber angeredet wird und nicht recht verstanden hat.

Bludinsti weiß gar nichts. Er fann das doch nicht gefogt haben! Was hat er benn auf einmal? Was fällt ihm benn ein? Aber es ift wie eine frembe Stimme aus ihm gedommen, über die er nichts vermag. Da rafft sich Dora zuerst auf: "Solche Sachen . . . bas gehört sich boch wirklich nicht, so etwas zu sagen."

Das löst ben Bann. Blubinsti ist plöglich wieder besonnen und wach. "Sie haben Recht! Es war ganz dumm. Entschuldigen Sie!"

Schlicht erklart: "Ich hab' ja gewiß nichts gegen einen guten Spaß, aber es muß boch eine gewisse Grenze geben."

Jan reicht ihm versöhnlich bie Hand: "Sei nicht bos. Du kennst mich boch. Meine Nerven find heut' nicht egtra. Du kennst boch meine Zustände. Da ist es, als ob ber Teufel aus mir reben möchte. Sprechen wir nicht mehr bavon."

Sie atmen alle brei erleichtert auf.

## 11.

Josephilagen. Schlicht will noch arbeiten.

Er könnte jest nicht schlafen. Aber er kann auch nicht arbeiten. Er wandert im Zimmer und finnt und fragt und weiß keine Antwort und hat keinen Nat.

Bas war bas mit Jan? Wie kann er so etwas sagen? Hat sich bas bose Gewissen verraten ober ist es wirklich wieder nur einer von seinen albernen Spaßen?

Man kann boch so etwas nicht sagen, außer wenn man wirklich — aber dann sagt man es erst recht nicht, bann gewiß nicht. Hat man bestei je gehört? Nein, es ist vielmehr ohne Zweifel ber beste Beweis — obwohl auf ber anberen Seite wieber — benn wenn es nichts als eine Nenomage ist, bann ware es gar insam.

Es will genau besonnen und geprüft sein. Und nachtlich ohne jede Rücksicht auf die Holgen überhaupt und gecade jeht, wo er Blubinski braucht. Ohne jede Rücksicht.

Daß einer aus bloßer Luft am Streite gleich behaupten sollte — ohne irgend einen Grund —! Rur muß man freilich auch wieder an seine irren und verderbten Nerven denken. Aber man lügt doch nicht aus schwachen Nerven? Man verrät sich unbedacht — ja, wenn man seine tranten und zuchlosen Nerven nimmt und vie er son eine hysterische Natur ist, dann wär es ganz klar, daß er sich einfach undedacht verraten hätte.

Schlicht weiß, mas er zu thun hat. Keinen Moment würde er zaubern. Seine Spre über alles. Es mag hart sein, an der Schwelle des Glückes den liebsten Wünsche zu entsagen — benn natürlich: der Schandl einer Scheibung nähme die letzte Hoffnung. Blubinski würde und dinnte sich nicht mehr für ihn verwenden und er würde ja bann auch die Stelle um keinen Preis von ihm —. Aber das fragt er nicht. Es gilt seine Ehre und jeder andere Gebantle schweigt.

Rur — er muß es boch zuerst gelaffen prufen. Er barf nicht blindlings einem vielleicht boch trügerischen Schein vertrauen. Es will falt und flug erwogen und bedacht sein.

Und eigentlich, wenn er sich die Natur Blubinsti's recht überfegt, ift es sehr unwochtscheinlich. Blubinsti'n ich nicht der Wann, eine anständige Frau zu verführen. Nicht als ob er vielleich Bedensten hötte; morallisch augt er nichts. Aber das verlangt eine gewisse Nath; eine geduldige Mühe, eine Ausdauer im Bösen, die seines schrigen, unsteten Nerven versagt sind. Sie folgen turzen, vergänglichen, atemlosen Drängen und ihre Leidersen Damen, die sist morgen lange vergessen. Begierde ergeben, mag es gefährlich sein; wachthafter Tugend, die sich verteidigt, geschieft nichts.

Er fieht ja jest eben wieder, wie Bludinski ift, in der Sache seiner Ernennung. Erst gleich mit ganger Seele dade; alles wollte er thun. Aber wenn man ihn nicht täglich drängen und stupfen würde, wüßte er längst nichts mehr. Es halt bei ihm nichts über die Nacht. Er braucht immer einen, der ihn treibt. Er braucht eine Bestimmung von außen. Es sehlt die eigene Führung. Prein, wer selber wie eine Frau ist, wird keiner Frau gefährlich.

Er ist schon ganz mube von bem ewigen Auf und Mo im Zimmer. Und mun soll er erst noch an seine Arbeit. Daß es auch gerade jest passieren mußte! Gerade jest past es ihm garnicht. Er hat ben Kopf von tausend Dingen voll.

Aber von Dora ift es unbentbar. Er weiß boch,

wie sie ihn liebt und mit allen Gebanken und Sesühsen an ihm hängt und überspapt nur für ihn, durch ihn, von ihm kebt. Freilich, sie ist so thöricht und schwoach, sie ist ein Kind und es könnte schon — gerade weit sie sich in ihrer Liebe so sicher und geschützt führt, könnte vielleicht ein Kuger, bedächtiger und behartlicher Versührer — aber vo ist dem Jan bebächtig und klug und wo hätte denn Jan die Geduld!

Rein, es ist, wie er ihn kennt und wie er sie kennt, je mehr er ihre Naturen bebentt und vergleicht, es ist ganz einsach nicht möglich. Er schämt sich, bag er es nur eine Minute glauben mochte. Er darf es ihr garnicht sagen; es würde sie kranten.

Und bann noch etwas - bas ift boch ber befte Beweis: er hatte es langft gemertt! Er hatte es gleich gemertt! Er hatte es gang gewiß gemertt! Wenn bas Unglaubliche, Unbentbare, Unmögliche gefchehen mare, baß fie einem Taumel ber Ginne erlag - er hatte es noch am felben Tage gewußt! Sie tann fich por ihm nicht verftellen. Er fennt ihr Gemut bis in bie letten beimlichften Kalten. Er lieft jebe flüchtige Stimmung von ihrer Stirne. Und fie mare Tage, Bochen, Monate neben ihm gemefen, mit biefer entfetlichen Schulb auf bem Bergen, und er hatte nichts gemertt? Er tann überhaupt nicht benten, wie bas einem anftanbigen Manne paffieren follte. Das muffen gang blinde und verliebte Thoren fein, bie allen flaren Sinn perloren baben. Er pruft boch taglich feine Frau und macht. Er weiß, mas in ihr gefchieht. Er leitet fie.

Es giebt ein sehr einsaches Mittel: er wird sie fragen. Ihr Blick, ihre Stimme kann ihm nicht lügen. Und bann weiß er es wenigstens und qualt sich nicht mehr.

Sie liegt schon. Wie sie ihn hort, breht sie sich im Bette und lachelt. Das ift schon, baß er die dumme Arbeit endlich fertig hat.

"Ich bin noch nicht ganz fertig, sondern es fällt mir bloß ein — wir haben noch etwas zu besprechen."

Sie wendet fich gang, schiebt ein bischen ben Polfter binauf, ftutt fich, zieht bie Dede und bort.

"Nämlich wegen Blubinski. Was war da eigentlich?" Sie fieht erstaunt. "Was denn? Was soll benn gewesen sein?"

Es wird ihm mühlam. Aber er muß. Und endlich würgt er es heraus: "Ob Du was mit ihm gehabt hast? Sonst kann er doch sowas nicht sagen!"

Sie schrillt jah auf: "Polbi!" Und indem sie sich zur Wand wirst: "Und bas hast Du von Deiner Frau geglaubt!" Und unauschaltsam fturzen die Thranen.

Er möchte auch weinen, weinen vor Rührung und vor Luft. Run ist der häßliche, wilbe Bann gebrochen. Run atmet er wieder frei. Das ist die Stimme der Ratur. Das ist Blick und Ton der Unschule.

Er möchte weinen. Sie thut ihm unfaglich leib. Er wor fo roh! Er wollte garnicht. Er meinte es gar nicht fo. Er hat es ja felbst nicht geglaubt, teinen Moment.

Und er beugt fich über fie und troftet fie und fleht.

Sie fagt tein Wort und schluchzt nur leife. Sie thut ihm unfäglich leib.

Aber jett ist ja alles vorüber. Sie wollen garnicht mehr baran benken. Sie soll ihm nur verzeihen.

Nein, sie wird es niemals vergessen. So etwas, so etwas von ihr zu glauben! Als ob sie das nächste Wädden von der Straße wäre!

Er schämt sich sehr. Es war abscheulich von ihm. Wer eigentlich ist es doch gut. Wenigstens sind alle Zweifel weg. Er kann wicher ruhig arbeiten. Er kann wieber ruhig an sein Wert. Er kann ganz ruhig Direktor werben und hat keinen Grund, aber wirklich gar keinen Grund, Jams hilfe zu verschmäßen.

## 12.

indinsti tommt den anderen Tag und entschuldigt sich. Er weiß gar nicht, was mit ihm eigentlich war. Es sind seine Nerven. Er tann nichts desur-Tr ift selber am meisten zu bedauern. Und zwischen alten Freunden muß man manches tragen.

Schlicht beruhigt ihn. Er foll sich doch teine Strupel machen. Er kennt seine närrischen Launen. Und was wichtiger ist, er kennt seine Frau. Se war nicht gerade sehr schiedlich, aber es soll sie weiter nicht stören. Dora ist nicht so leicht versöhnt. Sie hat sich sehr geärgert. Aber enblich kommt boch alles wieber in Ordnung.

Die nachste Woche bringt bie Wiener Zeitung bie Ernennung Schlichts jum Generalbirektor bes Berkehrs-Amtes.

Jan hat keine rechte Freude mehr. Er kommungehindert alle Tage. Er hat es jeht lehr bequem. Mer es ist ein dischen fabe. Er verträgt doch die Ruhe auf die Dauer nicht. Es mar schöner, als sie sich in Gefahr und Angik heimlich zu einander stehlen mußten. Das hatte doch wenigstens einen gewissen romantischen Schimmer. Zeht ist es ganz platt und bürgerlich.

Aber mit einer Anberen wäre wieber irgenb was anberes. Es ift niemals fo, wie man es möchte. Man mag es niemals fo, wie es ift.



Die Benneiderin.



1.



Der Minister ist febr vergnügt. Er hat auch guten Grund. Die ruffischen Juder laufen vortrefflich; Maggie erwartet ibn; und ber unvermutete Sieg in ber Kammer — alles acht famos.

Mit fünfzig Stimmen — er hatte es nicht gebacht, aufrichtig gesagt. Die Stimmung war sau. Wenn sich bie Polen nicht im lezten Moment besannen —! Er weiß noch immer nicht warum. Die ganze Politik ist boch die reine Lotterie.

Nun hat er enblich wieder Ruhe. Es ist auch höchste Zeit. Er braucht es. Man triegt das satt. Man wird nervöse. Es ist tein Spah, eine Woche zu wadeln. Man wird ganz schwindig und seetralt. Die Blätter hatten die Retrologe schon bereit. Man nannte schon seinen Rachfolger. Man wußte schon, daß er als Landespräsident in die Bukowina geschickt werden sollte —

ausgesucht die Bukowina auch noch! Und das ging die ganze Woche so, unabänderlich, Tag für Tag. Gott sei Dank, daß es vorbei ist.

Nicht als ob er vielleicht - nein, mahrhaftig nicht! Er flammert fich nicht an ben Boften. Warum benn auch? Als ob es nicht viel ichoner mare, unbefummert. ohne Sorge, frei ju reifen, beute bier, morgen bort. mit Maggie allein! Er barf gar nicht baran benten. Sonft geht er noch heute. Er mochte es lange. Er hat es ihnen oft genug gefagt. Er wiederholt es bei jeber Belegenheit. Gie miffen, bag es teine Phrafe ift. Aber er möchte geben, nicht fallen. Das ift ein fleiner Unterschieb. Aus eigenem Entschluffe, nicht unter bem Amange ber Keinbe. Weil es ihm nicht mehr pakt. nicht weil er ihnen nicht pakt. Darum fürchtete er biefe Rieberlage. Darum hat er fich wie ein gereigter Gber gewehrt. Darum ift er jest fehr frob. Und bie jungen Rofen bagu, weiße und gelbe, schuchtern und fprobe, in balben Tonen, bie noch nicht magen; und ringe bie erfte Frifche ber neuen Natur; und Maggie martet! Ah, es ift Alles fehr gut. Und er ftrect fich behaglich und trinft ben Frühling und fpinnt Glud.

Maggie hat ganz Recht. Es ist die schönste Zeit. Schobe um jede Etunde, die man versäumt — und im Zuni fängt dann auch sichon die zuwidere Nachharschaft an, der wienertische Lärm und Trubel. Sie hat ganz Recht. Nur hätte es deswegen keine solche Szene gebraucht — auf einmal Hals über Kopf, bevor die Willa irgendwie fertig war, und keine Dienerschöft und keine

Möbel, die Böben aufgerissen, und ohne Tapeten, da auf einmal: Ich ziese morgen hinaus! Es geht nicht? Es muß gehen! Ause geht, was ich will. Du wirst es schon sehen! . . . Das kann man sich doch nicht gefallen lassen.

So ift es immer mit ihr. Sie hat immer Recht. Was sie will — bagegen läßt sich garnichts sagen. Nur — er verträgt ihren Ton nicht. Sie kann ihn bach fragen und bitten. Sie ist doch endlich seine Nairresse. Aber sie thut wie eine Herzogin. Das will sie, das beskeht sie und alle müssen gehorchen. Sie ist ungeschicht und beleidigend. Er wird es ihr schon noch abgewöhnen. Er will sie ja wahrthaft nichts versagen. Er möchte nur darum gebeten sein. Sie soll nur ansertennen, daß er doch sich und nun, was er will; dann wird er gerne thun, was sie will. Sie schabet sich sleber. Daß die Weiber das nicht begreisen!

Vielleicht liegt es auch in der Race. Sie kann am Ende nichts dafür. Diese Amerikanerinnen sind ambers. Was wir sür das eigentlich Weibliche nehmen, sessti ihnen, die sansten geduldige Ergedung. Sie haben immer gleich den Revolver in jedem Blicke, in jedem Worte. Sie sind vielleicht gar nicht so herrich und wordt sind ihn einem Dafür sind sie missen nur nicht zu dienen. Dafür sind sie auch wieder nicht zimperlich. Sie sind weniger Damen und weniger Magd. Sie sind weniger Damen und weniger Magd. Die unterwürfige Treue unserer Frauen, den hypnotisssichen Geborsom der Liede kennen sie nicht. Sie bes

halten in der Liebe ihre Natur. Sie verlieren den eigenen Willen nicht. Sie lieben wie der Mann. Wieleicht ift das gerade ihr Reiz. Nur, auf die Dauer, und gar vor den Leuten — man kommt um alle Autorität. Hödiftens ein Tenor verträgt es. Es ist nicht die richtige Liebe — was sie auch sagen mögen! Sin Weib, das noch einen eigenen Wunsch und seinen Willen hat, liebt nicht. Und venn das wirklich, wie sie versichern, bei diese Nace immer so ist, dann kann die gange Nace ben überhaupt nicht lieben. Darum sehen sie so gut aus. Vielleicht ist auch die viele Hydrotherapie schuld. Das kalte Wasser ersäuft die Liebe. Die Spanierin wässelh ist gas eine Frauen. Sie sind Welussen, Wassserpen, Fische.

Vielleigt erklärt gerade das seine Leibenschaft für das seilsame, tolle, gesassen Wädhen. Vielleicht liebt er sie blos, weil sie nicht lieben kann. Sonst wäre es vielleicht längst wieder aus.

Es sollse schon längst wieder aus sein. Es dauert jest über ein Jahr. Und es ist jest heftiger als je. Er hätte es nicht für möglich gehalten. Einem anderen würde er es nicht glauben. Er ist doch kein Reuling im Leben und in der Liebe. Er hat sein Muck redlich genüßt, oben und unten, in allen Ländern, zu langen Leidenschaften und rapiden Launen. Er hat lange gemeint, daß für ihn Alles erschöpfit, nichts mehr zu genießen wäre. Und num ihr er vor dem wilden und ruchsgen Kinde wie ein blöder Gymnasiakt!

Er weiß nicht, wie es tam. Bang leife, unmerflich

ift es geschehen. Es mar nicht ber berühmte Blik. Er bachte erft gar nicht, bag es Liebe merben tonnte. Gie gefiel ihm. Er freute fich an ber hellen und geraben Schonheit ihres Leibes, ihres Geiftes. Er plauberte gern mit ihr. Er hörte gern bie tiefe Fulle ihrer Stimme. Er fab gern in bas ftrenge Ratfel ihres Blides. Aber es war vielmehr Luft und Begierbe bes Ropfes. Seine Sinne fcmiegen. Seine Nerven munichten fie; und wenn er bann auch ihren Leib verlangte, fo murbe es, um ihre Geele beffer ju gewinnen. Er marb, um ihre Ratur ju ermerben. Es murbe gwifden ihnen fonft immer mas Frembes, Unperftanbliches bleiben. Der Taumel, die Leibenschaft, die But ber Sinne follte bas lette Bebeimnig aus ihrem Grunde treiben und feinem Willen, feiner Laune geben. Sonft perfolgte fie ibn und ließ ihn nicht, wie eine Frage, wie eine Rechnung, wie eine ungelofte Diffonang. Um fich ihrer gu entlebigen, mußte er fie befigen. Go ift es getommen. Er erinnert fich gang beutlich. Es ift ja noch immer fo.

Der Wagen halt. Es ift Niemand da. Kein Mensch. Die Läden der Villa zu, bis auf das Fenster unter nechts. Das Khor versperrt. Keine Antwort. Er hat ihr doch geschrieben, daß er kommt. Es ist sie später geworden, als er meinte. Sie mußte ihn schon vor einer Stunde erwarten. Im Garten keine Spur. Stumm wie ein Marchen. Die Rosen nicken im Traume. Er kann nicht in das Jaus. Und kein Diener. Sonders dar. Aber er kennt sie doch! Irgend eine plüssliche Ibe der man hat ihr vom Schönfrunner Bart erzählt

ober vielleicht ist irgend wo in Weiblingau ein Fest. Er wird sich beshalb nicht die Laune verderben. Sie wird sichon kommen. Er wird gebuldig warten. Er schieft den Wagen in's Dorf.

Si ift (hön im Garten, feierlich und froh. Das junge Grün kneift lüftern die winiggen Augen, wie ein höftimmer Bud, der gleich was anstellen wird. Berwegen tänzerisch möchte es sich regen gegen den großen, heiligen Frieden. Er horcht erstaunt und alles ist sitül, ganz sitüle. Aber er fühlt es doch, als hörte er rings die Säste rieseln.

S wird ihm frei und heiter. Was nohl die Mosen fragen, ob das Minisserium fällt! Und er summt leise seinen alten Hora. Ja, fern von Geschäften, undestümmert um den Streit der Menschen, in der guten Katur — da wäre das Gläck Ueber Wumen und Wäume gebieten, die danschaften und des sind — und fern von den Menschen und mit ihr allein!

Er wird immer sentimental, wenn er sie erwartet. Es ist selfam. Sie hat ihn gang verwechselt und verstausisch. Sonst, die Amberen klagten und hießen ihn stivol, spöttisch, ohne Gemüt; er besand sich dadei viel bessen. Zest aus einmal ist er der reine Brackenburg. Brackenburg, der zählt und alles hat, was er will, und immer nur besso brackenburgischer wird!

Sigentlich barf er sich freuen. So zeigt, wie jung er noch fühlt. Er ift nicht biafiert. Er hat alle Kraft und Leibenschaft bewahrt. Er empfindet jest tiefer, schoner, reiner, als er mit zwanzig Jahren empsand. Er ist wieder Jüngling, aber mit einem Stols, mit einer Freude, mit einem Mut, welche bem Jünglinge sehlen. Er schämt sich der blauen Komantift nicht, er wehrt und verheimlicht sich nicht, er giedt sich ihr mit Luft und Eifer. Er will auch einmal die große Leidenschaft loften, einmal im Leden, von der er ungläubig so wunderliche Botschaft gehört.

Es ist, wenn er es recht bebenkt, es ist ganz thöricht. Er sagt es sich immer, daß es ganz thöricht ist. Aber es nügt nichts. Er kann es nicht verstehen. Aber er wird es nicht los.

Was hat denn dieses Weid? Es muß doch irgend etwas an ihr sein, ein geheimer Zauber, den keine andere vermag. Sonst — woher sonst dieses ungekannte, nicht ersättliche Geschill? Warum ist es diesmal ganz anders, gegen jede Regel? Er kennt doch die ewige Geschichte: Man begehrt, man hat und dann ist es wieder aus. Woher also auf einmal diese unverstandbeige Vegierbe, die der Gehiß einvertlandbeige Vegierbe, die der sich nicht ersöhl? Er kann es nicht sinden. Weil sie sie den siehe weich ist, welche die Simme und Nerven ezotisch reizt? Aber jett doch nicht mehr fremd und jett boch nicht mehr neu — es dauert bald ein Jahr, daß er sie hat.

3a — es wird jett balb ein Jahr. Er hat fie, Sie ist sein. Gang sein. Was will er benn noch?

Da ift das Ratfel. Das halt ihn. Er hat fie, aber er fühlt fie nicht. Es bleibt ein zäher Reft von unerfüllten Wünschen. Sie versagt ihm keine Bitte,

teine Raune; er darf sich nicht beklagen. Aber er möchte mehr. Er weih nicht was. Er kann es nicht nennen. Er sinnt oft lange und sucht und tragt und hordt und sindt. Er hat, was er wünsicht, aber er fühlt es nicht. Er sicht sich noch immer wie vor dem Besige. Er fühlt sich nicht satt. Das müßte doch ein anderes Gefühl sien. Das war doch, wenn er sich erinnert, das war doch soch ein anderes Geschießt sich ein anderes Geschießt. Was mag nur diesmal sehlen? Er sühlt es, als hätte er sie genommen, aber sie datte sich nicht gezeben.

Bielleicht . . . vielleicht, weil sie eine Natur ist, eine eigene, entschiedene und unbändige Natur. Das hat er am Beibe nicht gekannt. Die Anderen sind nur Fleisch und Sinne. Wer ihren Leib zwingt, hat Alles. Sie werden vom Leide bestimmt und geführt.

Alber vielleicht — vielleicht ift es boch auch ihre Schönheit. Es gibt schonere. Mag fein. Aber teine hat biefen reinen, eblen, unirbischen Syl von Schönheit, wie die Vissen eines freien, der Sinne entbundenen, in sich verflärten Geistes. Er weiß ein Bilb der Laura Johnson, von Bezin. Das siecht er immer wieder. So ist sie. Von eben dieser herben, spröden Strenze, doß sie eher einem verstleibeten Knaben gleicht, von eben dieser gelassenen Wurde, die kein wilder Trieb verwirrt, vou eben dieser unverduserlichen, im Blute sehhaften Keuscheit. Sie wird nur desso jungfrausicher aus jeder Umarmung.

Hier ist ihr Reig, ihr Wunder, ihre Kraft. Worte fassen es nicht. Man nuß es stumm verehren. Nur freilich manchmal —! Manchmal sieht er einen Stubenten auf ber Straße, einen Stubenten ober Kommis mit einem Midden; das Mädschen ift durftig und gering; aber wie sie sieh bemütig schwieze und in jedem Blide, jedem Schritte sein Geschöpf und seine Sache ist — ob ber nicht viellmehr das wahre Glüd hat, wenn es einem auch balb sehr fabe mütte?

Sinem Weibe ben Willen nehmen und seinen eigenen geben — vielleicht ist sier allein bas Glück. Das Käthchen von Heilbronn liebt. Die Andern betrügen sich alle nur selbst. Das ist keine Liebe. Das ist kein Glück.

Sie müßte immer fühlen, was er fühlt. Wenn man einen Wunsch erst sogen soll, das ist schon nicht mehr das Rechte. Sie müßte von selber dassielle wünschen-So hat er Andere gehabt. Sie kann es nicht. Er hat gemeint, daß sie ihn heut erwarten wird und sie ist unbektimmert fort. Darf das Liebe heißen? Das ist keine Liebe. Er sollte von ihr lassen, wenn er schon sieht, daß sie nicht lieben kann.

Und er sollte wenigstens nicht immer an sie denken! Da sind Rosen. Da ist Frühling. Und sein Sieg in der Kammer. Was qualt er sich da mit ihr und brütet und sucht?

 fie ist auf vier bestellt, zur Probe, mit dem neuen Kleib und jest wird es gleich neun — sie war schon dreimal da. Wenn sie wenigstens das Packet hier lassen dürfte! Es ist so ichwer.

Das Packet mag sie lassen und soll in einer halben Stunde wieder tommen; ihre Gesellschaft kann er nicht brauchen; das sehlte ihm noch! Er schnauzt sie heftig zusammen. Er weiß selber gar nicht, warum er so grob ist.

"Ruff' bie Sand, Excelleng!" und bie Rleine trippels flint bavon.

Er ärgert sich jest, daß er so grob war. Aber endlich reist einem einmal die Gedulb. Das ist wieder echt Maggie. Die Leute auf vier bestellen und dann können sie die Mitternacht warten. Rücklicht fennt sie nicht. Nur was ihr gerade Spaß macht! Um sie breht sich be Well. Er kann warten. Er kann sich ja einste weisen mit der Schneiberin unterhalten, traulich auf und ab im Garten.

Die Leute sind aber auch selber Schuld. Warum lassen sie sich sie dehne von wier die zehne der murbe es ihr schon zeigen. Wenn man es sich nicht gefallen ließe, mürde sie duß andvers. Aber die Leute haben alle keine Würde, keine Ehre. Sie verdienen es gar nicht besser. Sie fühlen sich selber nur als Menschen zweiter Klasse. Aber dam möchte das Freiheit und alle möglichen Rechte verlangen. Es würde eine schöne Wirtschaft. Er wird den Serren Demokraten

nächstens wieder einmal feine Meinung sagen, aber gehörig!

Gigentlich mar bas Ding gar nicht übel. Er liebt bief scharfen, spipen, edigen Gestalten. Wie eine Grijette bas Boutet. Und hübsse Augen hat sie, munter und vertraulich, gang winzige braune Sterne, die suntern bertraulich, gang winzige braune Sterne, die suntern Bur so gebudt und änglitich in der Hallen, wie ein Hund, der zu viel geprügelt wird. Sie ist sehr nach und ziertsch gesteiche, aber unter dem modissen Jaquet hat sie so fümmerliche, arme, sadenscheinige Geberben.

Ein Bagen rollt. Man hält vor dem Thore. Und er hört das tiefe, satte, herrische Lachen Maggies.

Seltsam — wenn er sie kommen sieht, hat er unvernerbildi jedesmal das nämliche Bild. Er sieht die Ereppe der großen Oper mit der langen, langen Reise begehrlicher Hutdigung, durch welche sie gelassen, umberührt, wie eine Königin schreitet. So geht sie immer, als ginge sie im Triumphe zwischen höflingen ihrer Schönheit.

2.

aggie ist sehr lustig. Es war wunderschön. Sie tommen von Weiblingau. Lo ist bort. Seit gestern. Weißt, die kleine schwarze vom Grasen Dürck, mit dem Froschmaul! Sie wohnt samos — alles japa= nisch, reizend. Nichts zu sagen, das Mädl hat Geschmad. Aber sie soll boch noch springen vor Neib — bis nur erst hier alles sertig ist. Zest freilich —! Zett ist noch alles brunter und drüber, greulich. Es dauert noch eine Woche. Da kann man nichts machen. Aber dann — aber dann! Er wird schauen. Sie ändert alles: Tapeten, Möbel und oben ein großer Saal gebrochen, durch den ganzen Stock, für Feste. Zett ist es freilich etwas unbequem: Der Lärm der Arbeiter und der Geruch der frischen Farbe und sie hiese einzige Zimmer, wo sie empfängt, schläft und ist — alles. Was thut's? In einer Woche ist's vorbei. Sie bringt auch einmal ein Opfer.

Er argert fich. So ift fie immer, unverbefferlich. Immer von biefem naiven, felbftverftanblichen Egoismus, ber es überhaupt gar nicht mertt. Es fallt ihr nicht ein, baß fie fich entschulbigen mußte. Es fallt ibr nicht ein, bag fie ihn marten ließ, faft eine Stunbe. Es fallt ibr nicht ein, mas anberes zu benten, als an bie eigene Laune. Gie weiß garnicht, bag außer ihr noch jemand auf ber Welt fein tonnte. Das wird fie niemals verftehen. Alle Muhe ift umfonft. Er hat es oft genug versucht. Gie erftaunt, thut fehr vermunbert und begreift ihn überhaupt gar nicht, mas er eigentlich will. Bas ift benn nur gefchehen? Schabet es ihm, wenn fie fpagieren fahrt? Darf fie nicht einmal mehr eine Freundin besuchen? Es ift hochfte Reit, es ihr arunblich zu ertlaren. Aber er wird fich jest nicht bie Stimmung verberben. Er fennt fie. Es ift nicht leicht, sie zu überzeugen. Es ist ein Bergnügen, ihr zu widersprechen. Es ist unnüt, mit ihr zu streiten. Da slist ein Argument. Sie giebt nicht nach. Sie much immer Necht behalten. Und sie hat dann, wenn er sie reizt, eine zänkliche, gemeine Harte, bie er lieber vermeibet. Wospu auch? Er wird sie nicht mehr erziehen. Und sie ist schön, wie eine seltene, wilde und erdachte Mume und er trinst gern die sonsten, siefen Töne bes new mown hay, der um sie wie eine scheue, weiche Serenade lustend bulste.

Nein, er wird sich nicht selber mutwillig die Stimmung verberben, vor bem Essen. Er fann sich zwingen. Er ist ein Virtuose der Freube. Vielleicht nächstens einmal — es hat Zeit. Er merkt es sich schon. Er wird es nicht vergessen. Deute will er genießen, genießen. Es stimmt alles: ber Sieg in ber Kammer und nach ber schlimmen Woche von Haft und Zwist wieber bei ihr und rings die jungen Rosen. Er wird sich siehen. Es zu stören. So dumm ist er nicht; er versteht die Kechnik des Glückes und alle Knisse steiner Regie.

Es ist freilich heut eine harte Probe; er braucht eine gute Gebuld. Der Durcheinander, in bem engen Gemach, von Koffern und Reibern und Wäsche und Flachen und Tabat, man kann sich nitzends fehen und es riecht nach Spiritus. Die Dienerschaft hat sie gestern entlassen, alle mit einander. Es war ein großer Stanbal. Lauter Banditen und Mörber und Joboten. Sie wird sich nach ertiegen. Sie hat sich nach Wien

geichrieben. Sinstweiten thut das Fräulein alles. Er mag das Fräulein nicht, mit der morschen, versunkenen, grauen Miene und den seeren Augen. Er liedt klare Verhältnise. Wer eiget speit wird sie als Schwesser und morgen als Magd behandelt, jest speist sie mit dem Minister, dann pust sie die Schusse und gelegentlich triegt sie hiebe. Sie ist wie eine Raze, unhördar, sanst und glatt, aber man vergist nicht, daß sie auch einmal die Krallen zeigen könnte. Sine ungemutliche Verson. Und sie fpricht die st getrennt: S:tiege, S:tiesel. Er sagt ihr immer, daß sie einen Tiroser heir raten müste.

Er braucht eine gute Gebulb. Der Durcheinanber und nun sieht fie fich erft um und er muß belfen und hat hunger und mochte Rube. Das Fraulein holt bas Effen aus bem Dorfe und wie fie fommt, bat fie ben Bein vergeffen und es giebt blos zwei Teller. Das Service ift oben und oben ift persperrt und bie Arbeiter haben ben Schluffel. Maggie amufiert es fehr. findet die landliche Boefie ziemlich magig. Und fie mußte bod menigftens feine Stimmung merten und achten. Sie foll nicht lachen, wenn es ihn verbrießt. Aber fie hat feinen Tatt, fie hat fein Gefühl. Schlecht erzogen. Es mußte ihr peinlich fein, nicht meil es ihr peinlich ift, fonbern weil es ihm vielleicht peinlich fein fonnte. Dazu find die Frauen boch fchlieflich ba. Sonft hat die Liebe teinen Ginn, Aber fie wird es niemals verfteben. Immer bie gleiche Geschichte. Bielleicht mare es fluger, ihr einmal unverhohlen feine Deinung zu sagen. Wenn er den Zorn gewaltsam zwingt und verschluckt, wird er erst recht ärgerlich und mürrisch. Aber er will sich heut die Laune nicht verderben. Und nun wird ja auch endlich gegessen, Gott sei Dank. Das ist das Beste. Er hat Hunger.

Es klopft. Die Schneiberin ift wieder ba. Sie haben eben kaum angefangen. Ah, endlich! Die ganze Woche wartet Maggie schon.

Da fommt's ihr hoffentlich auf eine halbe Stunde migt an. Sonst wird ber Braten talt. Warm ift er eigentlich so nicht. Und er möchte endlich Ruhe. Ruhig und behaglich siehen und plaudern.

Rein, das geht nicht. Das mag sie nicht. Ss wäre ungemütlich. Sie hat keine Geduld. Erst muß sie das Kleib sehen; es dauert höchstens zwei Minuten!

Er kann sich die zwei Minuten ungefähr benken. Er kennt bas. Er will nur nicht erst wieder streiten; es nügt ja boch nichts. Gut — foll sie bas Kleib probieren! Er ist weiter.

Ja, aber — bie anberen Zimmer sind zu, die Arbeiter haben den Schlissel und sie kann sich vor ihm doch nicht ausziehen! Was soll die Person benn denken? Er muß einen Woment in den Sarten; es dauert höckstens zwei Minuten.

Er will sich heut die Laune nicht verderen. Und sie giebt ja doch nicht nach. Sie würde blos für den ganzen Abend verstimmt. Und wenigstens sieht er nicht, wie das arme Ding mithandelt wird. Er hat noch von neutich gerug, als sie das Mieder versuchte. Das

ist fürchterlich. Es wurde ihm nur erst ben Appetit verberben. Im Garten blühen die Rosen. Und es dauert höchstens zwei Minuten.

Es ift finfter im Garten. Er fennt bie Bege nicht und muß mubiam taften. Sehr bumm, bak die Arbeiter ben Schluffel haben. Sie benft boch auch an gar nichts - und an ihn bentt fie nie. Die gartliche Gorge ber Liebe fennt fie nicht. Sie liebt eben nicht. Die perbammte Race kann überhaupt nicht lieben. Er hat taufend Beweife. Es ift gang albern, fich erft noch mit ihr ju qualen. Bur Liebe fann ich Dich nicht gwingen. Wenn fie nur nicht von biefer unglaublichen Schonheit mare! Aber wie fie jest wieber neben ber Schneiberin, bie boch gang nett und zierlich ift - fie hat, es lagt fich taum fagen: Sie hat einen heiteren Abel an fich, ber ger nicht von menschlicher Abkunft scheint, etwas aufer ber Erbe und über ber Erbe, wie bas Leuchten einer freien Seele. Das find bumme, impotente Borte. Aber so irgendwie fühlt er es. Als ob ihr Leib ein feiner Schleier mare, burch ben fich toftliche Beimlichfeiten verraten, die fonft verfagt find.

Es ist entschieden sehr unbequem, im Finstern zu tappen. Er remt an die Bäume. Die Vosen riben. Und ihre zwei Minuten — aber das konnte er sich ja benken. Was ist das für eine Idee, den Arbeiteen den Schlüssel zu lassen? Und da fällt ihm plöglich ein: Wo wird er denn eigentlich schläsen? Das ist hübschl Die anderen Jimmer sind zu. Sie haben nur dieses Maggie im Bett, das Fräulein auf dem Sopha. Also das geht

boch unmöglich. Man kann bas Fräulein auch nicht gut in's Dorf schiden, über die Nacht. Was sollen die Leute logen? Er muß immerhin eine gewisse Rückficht auf seine Stellung nehmen. Die anderen Zimmer sind zu. Er weiß keinen Rat. Er wird am Ende selber in's Dorf müssen. Ab, danke ergebenst! Aber. . es wird kaum etwas Anderes übrig bleiben. Er ist sehr wild. Da steht sein Haus, drei Stöde hoch, aus seinem Gelde erbaut — und er kann in der Bauernschänke sich vom groben Linnen kragen und von Flößen zwicken lassen! Es geht schon virklich nichts über die Weiber! Aber lieber schirt er noch heute zurück.

Es ist unangenehm, jeden Schritt an einen Baum zu rennen. Er giebt es auf. Er wird vor dem Hause warten, unter dem Fenster. Da ist wenigstens ein schwacher Schein. Gar so lange kann es ja nicht mehr dauern.

Er will eine Zigarette. Es ift thöricht. Es wird ihm dann nicht mehr schmeden. Aber sonst halt er es nicht aus. Er kann nicht so stehen. Er ist schon ganz nervöse.

Er findet das Etul nicht mit den Zigaretten. Es wird im Paletot sein. Ja, er erinnert sich. Er wird rufen. Sie können es durch's Fenster werfen.

Sie hören ihn nicht gleich. Es ist ein großer Larm. Maggie schreit und wütet. Er muß dreimal rufen. Dans giebt sie es ihm. Aber sie ist sehr ungehalten: "Das seibt spende noch, daß Du auch noch anfängst — Du hast boch auch gar teine Rücksicht!" Das Fenster klirrt. Und er hört sie wieder schreien und wüten.

Es ware beinahe gescheibter, wieder an die Baume zu rennen. Hier ist es ganz unseldlich. Er mag ihren Zon mit Untergebenen nicht. Sie kann ohne Aufwand von Geschrei und Lärm nicht besehlen. Darum gehorcht ihr Niemand. Sie verdirbt die besten Diener. Ruhige herrschaft vermag sie nicht. Sie behandelt einen als ebendurtig oder sie behandelt ihn als Reger und meistens behandelt sie Ale als Beibes zugleich. Höslich Distanz bewahren, hat sie nicht gelernt. Ob das auch amerikanisch ist? Aber dann prahlen sie mit ihrer Freiheit.

Er horcht. Er will es nicht. Aber es zwingt ihn. Seltsam, die beiben Stimmen zu hören, ein wunderliches Konzert. Maggie gewolfig und groß, wie die schwarzstut einer brausenden Orgel; und mit den rauhen engelischen Klüchen, die rütteln. Und baneben der dünner, erschanstliche, schwächtige Faben der Anderen — mein Gott, sie thut Einem leib!

Rein, er halt es nicht aus. Lieber rennt er wieber an die Baume. Er tappt besutfam. Am Ende des Weges, ganz unten, ist eine Bant. Da hört er nichts nehr. Da setz er sich. Da will er warten. Sie wurde ihm sont ganz verleidet. Er sühlt, daß es höchste Zeit ist, nicht mehr an sie zu denken.

Mertrourbig, wie feinblich, fast gehässig er plöstlich igen bewunderte Stimme empfindet. Se hat eigentlich gar keinen Grund. Er liebt doch sonst bie tiesen, vollen, satten Laute. Sie sind sehr schon. Gewis, aber — nur — ja, wie ist das eigentlich, was er fühlt? Schönheit kann Einen auch nervöse machen, zu viel Schönheit. Es ist mehr, als er verträgt. Sie macht ihn neuestens nervöse. Wie Manche den Tumult des Weeres nicht leiden, der gewiß schön und herrlich ist. Oder wenn Einer immer das Pedal tritt. So. Er hat eben eined Kerven. Es ist seine Schuld. Sie kann nichts dasur. Er langt für ihre Größe nicht. Sie ist ihm zu start, zu laut, zu heftig. Das versiort, besäubt und lähmt ihn. Er ist mie eine gekethe senne. Er möhle Ruhe, Ruhe, nur um Gottes Willen Ruhe. Ausgalmen und sich verschangen. Von sansten, behaglichen Tönen geschaufelt — wenn sie auch weniger schön sind, aber weich, gut, wienersisch.

Und schließlich — es hat vielleicht noch einen tieferen Grund, einen mehr moralischen Grund. Er tennt feine gescheibere Frau; ja er tennt übergaupt teine reichere Natur, so gewaltig und so sein, gedieterisch über viele Kräste und doch für die heimlichse Note empfänglich. Wer was nutzt alle Größe und Fülle, wenn die gemeine Gite sehlt? Tausendmal hat er ihren Geist, ihren Bilden, alle Bunder ihrer Natur verwänsicht. So kommt gar nicht so sehr darauf an, daß der Mennt geroß und besonders ist. Sut und herzlich soll er sein. Er möchte lieber: Wir wären nicht so gescheibt und wären besser. In den Necklich wie sein die sich und weil sie sich unwerts siehen, zu Eister und Müche bereit sind, da gründet die Eicherpiet der Staaten und das Glück.

Der Abend ift fanft und weich. Es wird ihm fehr

friedig und siille. Alle Wünsche gleiten vom Gemüte. Das ist so thöright — Ringen und Begefren. Man stellt sich alles immer viel schöner vor. Aber dann ist alles am Ende auch vieder nichte. Er möchte ruhen, recht einsam, keinen Willen durfte er neben sich sühlen, kein fremdes Leben, sondern rings den stummen Gehorsam treuer Geschöpse — und träumen. Horchen was die Blätter rauschen. Mit dem Winde spielen. Die Vosen atmen. Er ist mübe.

3.

un sind sie endlich sertig. Es knistert im Kiese. Das schmale Ding kommt, von der Treppe her, ratlos zwischen den Beeten. Es ist ein Streif von hellem Dunste hinter ihrem Schatten. Er sieht sie holtig, schen und zage gleiten; sie möchte eilen und hat Angli; und wie sie springt und wieder hält und zaudert — man könnte meinen: Ein loser Alt im Winde. Sie slust, taumelt, weicht, in Zacken. Und plöglich ein jäher, leiser Schret, als sie, bimd vorwärts, die Bank streift und ihn klößt. Er fängt sie. Sie zittert vor Schrech. Und er hört das karge Glöcksen ihrer dannen, sie sie ditter, weil sie wahrhaftig siehte klosen Einmune, wie sie ditter, weil sie wahrhaftig nichts destir kann — es ist so finier und sie kennt sied

nicht aus. Sie darf den letzten Zug nicht verfäumen und da foll eine Thür im Jaume sein, da erspart man über den Bach ein großes Stüd, hat das Fräulein gesagt. Wenn sie blos ein Zündhölizel hätte! Aber die Wiß war so böse, daß sie sich nicht traute.

Und vom Fenster her, turz und herrisch, Maggie: "Bir sind schon fertig. Du kannst kommen."

Er steht auf und nimmt bie Rleine. Er wird sie führen.

Sie ist ganz entsetzt. Das war' wirklich zu viel! Sie sindet jetzt schon allein. Sie will sich lösen. Aber er läßt sie nicht. Ihre Angst freut ihn.

"Fürchten Sie sich nicht! Ich thue Ihnen ja nichts!"

"Es is nicht wegen bem — aber wer weiß, ob's ber Gnäbigen recht wär'!"

"Es wird ihr ichon recht fein."

Und er läßt ihren Arm nicht und führt sie. Es ist ihr ofsendar nicht sehr geldwink. Sie hütet sich, ihn zu streifen. Wenn sie strauchelt, diegt sie geschwind noch nach der anderen Seite; er hat Mühe, sie zu safischen Erfühlt den leisen Schauer des angklichen Leibes und es wird eine selfstam Michang in ihm: Mitseldige Rührung und wie ein väterlicher Stolz. Es ist angenehm, der Starte zu sein.

Sanz fein und zierlich ift bas Figurchen geschnitt. Wie eine kleine Puppe aus sächsischem Porzellan. Und sie wurde gebuldig auf ber Etagere stehen und nicht mucken. Sie gehen stumm und rasch. Endlich ift die Thur gesunden. Da pfeist drüben der Jug. Ju spatl Ohl Der nächste geht erst um fünf. Es bleibt ihr nichts übrig als: sie muß nach Weidlingau. Da hält noch der Courter. Freilich hat er feine dritte Masse.

Er weiß besseren Rat. Er bringt sie ins Dorf und sie fährt mit seinem Wagen. Er braucht ihn nicht. Er tann morgen früh mit der Bahn. Er fragt sie gar nicht. Er bestimmt es.

Sie gehen jest auf ber Strafe. Da ift es bequem. Immer eben fort und man fieht. Gie wird vertraulicher und ergahlt. Er bort neugierig. Das ift ein Stud Leben und Belt, von bem er nichts weiß. Man reist burch Europa und tennt bie Beimat nicht. Er fragt fie eifrig aus: lleber bie Bohne und über bie Breife und wie fie fich bas eigentlich weiter bentt, für fpater. Ihr fluger und gelaffener Ginn, gerabe auf bie Dinge los, ohne fich mit Bunfchen zu vermirren, gefällt ihm: Das ift fo und bas ift fo und wenn man freilich manchmal mochte, bag es anbers mare, es nutt nichts, es ift einmal fo. Gie fagt feine Rlage. Wenn man fleißig ift, geht es ichon. Naturlich, wer nicht arbeiten will - aber die foll halt ein anderesmal als Kurftin auf Die Welt fommen. Er verfteht ihre Gebuld nicht. Bas fie ergahlt, ift eigentlich schauerlich. Aber fie findet es gang in ber Ordnung. Es reigt ibn, ob fie fich nicht verftellt. Er fcmaht ben geringen Berbienft und hett; ein Gogialift von Beruf fonnte es nicht beffer. Er muk felber beimlich lachen. Aber es mirtt

nicht. Sie hat immer die gleiche Antwort: Das ist einmal so und ein armes Madl soll zufrieden sein, wenn sie überhaupt eine Arbeit friegt; es laufen genug herum.

Sie ift in ber Maison Sperner. Im Gangen find fünf. Die Andberen für die leichteren Sachen; die Boutse und sie für die Schauspielerinnen und was dann sog ar in den Zeitungen beschrieben sieht. Sie wird nach dem Stück gegahlt.

"Was verdienen Sie an ber Toilette?"

"Das ift verschieben, je nachbem --

"Bum Beispiel an ber von ber Mig - heute?"

"Oh, ba wird fie icon funfundbreißig, vierzig Gulben rechnen."

"Bas toftet benn bas Rleib?"

"Dreihundert Gulben vielleicht, bent' ich."

"Die friegt bie Sperner?"

"Ja."
"Und Ihnen giebt fie vierzia?"

"3a."

.. Barum find Sie fo bumm?"

"Was benn, wie benn?"

"Sie faulenzt und stedt bas Gelb ein; aber Sie schinben fich und haben nichts!"

"Aber bas Gefchaft gehort boch ihr!"

"Warum fangen Gie nicht felber eines an?"

Sie hat es auch schon probiert. Wie ihre Tante gestorben ist. Da hat sie tausend Gulben geerbt und ist weg. Die Kunden mögen sie gern und eine Wenge sind mit. Aber es war balb wieder aus. Es geht nicht. Da braucht man sehr viel, sehr viel Geld. Ammlich, die meisten bleiben schuldig, gerade die reichen Leute, oft sinh, sechs Jahre. Wahnen darf man nicht, sonit sind sie beleidigt. Aber sie kann die Miethe nicht schuldig bleiben und ihre Arbeiterinnen warten auch nicht. Oft kriegt man's überhaupt nicht bar, sondern Schmuck, Leppicke, Bilber, was den Damen so geschent wird. Das muß man alles verstehen und seine guten Quellen wissen, wo man es ohne Berlust versausen Louellen wissen, wo man es ohne Berlust versausen kann schredick ein. Sie ist froh, daß es vorbei ist. Mit wieder.

"Bis Gie heiraten!"

Hein Gott! Sie muß lachen.
Feir nimmt benn heutzutage ein Mähl ohne
Geld? Und man ist doch auch einmal einen gewissen, feineren Son gewöhnt, wenn man so viel in noble Häufer kommt. Einen Haußtnecht mag man nicht.

"Also warum schauen Sie sich dann nicht wenigstens um einen ordentlichen Liebhaber um? ... Wenn's mit'm Heitenen boch nichts ist!" Er erschrickt selbst, wie heftig und brutal er es sagt. Aber er ist wild. Er sindet die Welt sehr ungereckt. Die es nicht verbeinen, sind glüdlich. Und die Geduldigen und Guten gerade seiden. Er wird es ja nicht ändern. Se ist immer so gewesen. Die großen Pläne von gütigen Phantalten hessen ichten. Die großen von gütigen Phantalten hessen ichten. Da wäre viel Berdient und Kleinen mußte man nühen und raten. Da wäre viel Berdienst und Dant zu doen. Aber er möckte pareit eine Vitte,

eine Rlage von ihr hören; er möchte fie emport, entruftet feben. Dann tame er recht als Trofter und Erlofer.

Liebhaber? Das stellt man sich auch leichter vor. Es wäre freilich schon. Aber man trifft es nicht alle Tage. Sie hat es versucht. Die gewissen Rebemänner, da muß man in's Theater und dann noch die halbe Nacht beim Konacher und im Orpheum berum — das verträgt sich mit der Arbeit nicht; sie nehmen einen abem Geschäft, man gewöhnt sich das liederliche Leben an und dann sicht man da. Und von einem Studenten hat man wieder nichts; dem kann man höckstens noch die Rössch' zahlen. Ja, wenn eine das Glück hat und sinder einen soliben herrn, was Besseres, Kausmann oder Beamten, der einen wirklich gern hat und so vielleicht mit sinfaig Gulden monatlich — und es läßt sich auch ein vernünstiges Wort mit ihm reden! Das wär' freilich sichn!

"Nehmen Sie mich! Ich bin ziemlich solibe!" Er wundert sich, wer das eigentlich aus ihm spricht. Es

ift gang unbewußt. Aber es zwingt ihn.

"Jeffes, Sie möchten sich schön bebanken!" Es verbrießt ihn, daß sie es garnicht ernst nimmt. Wenn er nen einnal biese Laune hat? Kann er nicht thun, was en will! Es wäre nicht das Dümmste. Er wird boch sehen!

"Warum benn?"

"Da muß eine schon vom Anfang an ganz anders hergerichtet sein, sonst paßt es sich nicht."

"Brobieren wir's boch! Das toftet ja nichts."

"Ich glaub', ich möcht' mich garnicht trauen!" Er nimmt fie ploglich und zieht fie an fich und füßt fie.

"Nicht! Schauens — nicht! Morgen thut's Ihnen felber leib! Was hat denn das für einen Zweck?"

Sie löst fich langlam von ihm, bange und bestürzt. Er läßt sie und simmt. Er weiß gar nicht, wie ihm ist. Wieleschich das Glüd. Wie ein Aunder in das Leben eines Wesens treten und seine Sonne sein. Was ift er Maggie? Sie hat Andere gehadt, ebenso erich, ebenso vornehm, vor ihm, und sie wird Andere haben, nach ihm, ebenso reich, ebenso vornehm: Er ist nur einer in der Reihe, eine Spisode. Aber sier wäre er das große Ereignis. Her märe er wie der Pring, von dem die jungen Mädchen träumen, und wäre ihr Mäcken.

Sie stehen nachbenklich eine Weile. Dann geben sie stumm. Und er ruft ben Wagen

 Ihr ganzer Charafter wird sich erst zeigen. Es ist eine gute Probe. Er hätte es längst versuchen mussen. Vieleleicht, wenn sie sieht, baß es auch noch Andere giebt, vielleicht ist ihr bas eine ganz nuhliche Lehre. Und jedenfalls: bas Mädhen amusser ihn und sie hat ihn geärgert. Das entschiedt schlieblich.

Es ist eingespannt. Warum hat sie ihn warten lassen? Warum bekellt sie die Leute auf sünf und dommt erst um neun? Warum läßt sie den Arbeitern den Schüssel? Warum hat sie mit dem armen Möd'l so geschrien? Warum ärgert sie ihn immer? Sie soll einntal die Folgen sehen! Seine Schuld sie es nicht. Endlich sind sie auch nicht verseiratet. Er kann thun, was er will. Wenn sin ein Abenteuer reizt, das geht sie garnichts an. Wenn's ihr nicht paßt, soll sie's sagen. Und wo will er denn in der Willa schlassen. Sie hat zu seinen Plaß für ihn. Und er ist wirtlich neugieria, wie sie es nehmen wird.

Er fteigt in ben Wagen jur Schneiberin und fie fahren.



Jeanette.





ı.

aul ift fehr wilb, wieder einmal. Er grüßt gar nicht erft, sondern gleich mit ungestümer But über sie her. Er hat cs satt.

Aber auf Jeanette wirst es wenig. Sie bleibt ganz unbekummert auf der Chaiselongue. Sie regt sich nicht auf. Sie hat keine Angli. Das geht vorüber. Es wird sich nicht auf. Sie hat keine Angli. Das Man muß ihn mur ein bischen toben salfen Höftens, daß es ein paar Stüßle koltet. Dafür ift er ja auch der schöne Baul.

Er hat ben Namen nicht umsonst. Er ist wirklich ichon: Von jener geschmeldigen, launischen, veränderlichen Schönheit der Polen, welche die Frauen und diese Damen besondere reigt. Etwas vom Tenor, etwas vom Groupier, wischen Hochert und Künstler, man weiß nicht recht — verbotene Wünsche weckend. Einer, von dem man gern gequalt sein möchte. Frech, von oben herad, herrisch, aber mehr wie ein verzogener Knabe, der hoch auch wieder unfäglich süb werben tonnte.

Jeanette hat ihn lieb. Man langweilt fich wenigstens

nie. Entweber Jubel ober Wut. Immer im Taumel. Es giebt feine Paufen. Und Alle guden vertiebt nach ihm; wenn er sie von ber Probe holt, das ist immer ein schreckliches Geris um ihn. Einen seichzen hat keine. Schabe, daß er nichts verdient, aber schon ber nichts. Er wäre sonst der bei beate Geliebte. Mer da hat er kein Glüd. Er ist der Da hat er kein Glüd. Er ist der nach alles Wögliche gewesen. Keisender, Impersarie, Algent. Ritzends hält er aus. Er verkracht immer. Was kann sie thun? Trgend einen Hasen fachen sie sons der Schem.

Sie liegt noch immer ganz fiill und rührt sich nicht eigen ber hem vergehen. Dann braucht sie blos ein bischen zu lachen und Alles ist wieber gut. Sie kann warten. Sie hatte einen großen Strauß und manchmal greift sie ben schweren Rosen mitten in's Gesicht und freichet sie. Seier hubid wur der in ber gewisen weichen genisten weichen fanften und verwischen Riener Profit, das immer Kind bleibt und überhaupt, auch in ber lässigen Munnut ber slüssernbe Geberben, von ber Rasse Imm Groß.

Er wütet weiter. Ueber das ganze Geschlecht überhaupt. Er kennt die Bande jest; nicht über die Straße darf man einer trauen; nichts als Heuchelei und Lüge! Und besonders über sie . . . aber sie soll etwas erleben! Diesesmal giebt er nicht wieber nach; sie wird umsonst ihre Künste versuchen. Er hat es satt.

Und mit einem jahen Rucke nach ber Chaifelongue, ftolg por ihr, in pathetischer Bose:

"Ich weiß Alles!"

"Mh — geh'! Das thut boch sonst nur ber liebe Gott!"

Er wenbet sich verächtlich und stapft ftumm hin und her; bann wieder vor ihr, turz und herrisch:

"Bas war in Oftenbe?"

"Ich war bort!" -— ganz verwundert, als ob das nicht genug wäre.

Jest wirb er gefährlich:

"Bas mar in Ditenbe?"

"Teuer mar's - aber ichon fehr!"

"Mh, pfui! Scham' Dich! Du haft überhaupt teinen moralischen Ernft!"

"Das haft Du auch sonst noch gar nicht verlangt von mir! Und ich bitt' Dich, woher benn?"

Paufe. Paul wird jest der entschsiene Mann, der Gericht hält. Er wütet und tobt nicht mehr. Er ift talt, ganz kalt. Und talt, ganz kalt fagt' er es ihr. Er weiß Alles. Ihr Ralt, ganz kalt fagt' er es ihr. Er weiß Alles. Ihre Ralte helfen nichte. Wenn er überhaupt noch einmal gekommen ist — es geschieht nur aus Mitleid. Vielleicht besinnt sie sich noch. Aber wirschen ihnen ist es aus. Alles ist aus. Unabänderlich, unwiderrussich.

"Natürlich!" sagte sie. "Jebe Woche breimal: Montag, Mittwoch und Freitag."

Er achtet es nicht. Er fühlt fich jett sehr überlegen. Her albernen Matschen vermögen nichts mehr. Er weiß Alles. Sie hat gelogen. Sie ist nicht sech Bochen in Ostende gewesen. Sie ist nach vierzehn Tagen fort, mit einem fremben Manne fort, vier Wochen fang durch Befgien und die Rormandie herum, mit einem biden, alten herrn — Schnapsbrenner ober so etwas. Er stoft jebes einzelne Wort wie einen Dolch auf sie.

"Meunier u. Compagnie", fagt fie.

"Mcunier u. Compognie", wieberholt er. Es ist ein Ton, ber sie vernichten muß. Und er wieberholt bie vier langen Wochen noch einmal, burch Belgien und in der Normandie herum, mit dem dicken, alten Herrn, der sie jest schon breimal in Wien besucht und der die beschutzt und der die begahlt. Phil!

"Das ist boch sehr hubsch von ihm! Ich weiß gar nicht, was Du gegen ihn hast!"

Er kommt ganz nahe. Sie soll sich verteibigen. Er will sie nicht ungehört verbammen. Sie mag sagen, was etwa ihr Verbrechen milbern kann. Er wird sehen.

Sie überlegt einen Moment. Die ganze Sache mirb sich netwas sob'. Sie hebt sich ein wenig, baut bie Polster über einander und schiebt sich hinauf. Dann, um es ein für allemal zu erlebigen, klar und unvermeiblich, daß es keine Entgegnung mehr gibt: "Mein Kind — ich bin boch schließich beim Theater!"

"Du wirst Dich endlich entscheiben müssen, was Du bort eigentlich willst: Eine Künstlerin werden ober — ober so eine!"

"Barum benn nicht Beibes? Das verträgt fich ausgezeichnet! Schau' die Anderen an!"

Das ist es, mas er an ihr haßt. Marum thut sie jett nicht wenigstens beleidigt und entrüste? Er weiß ja, daß es schwer ist beim Theater — sie hat nicht so Unrecht; und er ist wirklich tein moralischer "Bedant. Aber man müßte doch einen Wiberwillen ber Seele, Efel und Neue sehen. Sie müßte doch, wenn sie auch natürlich am Ende erliegen wird, sie müßte doch zeigen, daß sie kämpft und sich webet.

Sie merkt, daß er schwankt. Die Gelegenheit ift aut. Sie muß nur schlau sein.

"Schau, sei nicht so sab'! Seh' Dich ein bisl her! Natürlich muß es Dich im Ansang giften. Aber Du wirst es gleich begreifen."

"Du haft mich betrogen."

"Das kannst Du garnicht einmal sagen, benu wenn ich Dich mit ihm betrüge, so betrüge ich boch auch ihn mit Dir. Und so hebt sich das wieder aus."

Er hat Mühe, ernst zu bleiben. Ja, bas ist unverfälschie Logik ber Frau! So past vortrefslich zu seiner Aberen fände er es samos. Aber wenn man Sine liebt, da nuß es doch gemiss Sirenzen geben. Und er ärgert sich, daß er nicht ordentlich entrüstet ist.

Jest ist sie oben auf. Zest weiß sie auf einmal tausenb Gründe. Zest prodigt sie unaukhaltam. Und es wird sich gleich herausstellen, daß sie vielmehr noch ganz besondern Dank vervient. Erstens ist es ein Alter, den sie sicher nicht lieben wird. Zweitens soweit weg, daß er höchsten alle sechs Wochen kommt. Und Drittens

reich und splendid, daß sie daneben keinen Anderen braucht. Alles blos, um sich gang ungestört ausschießlich Paul zu wibmen. Und noch dazu ausgeschaft Meunier und Compagnie, weil er Cognac so gern hat. Und schießlich von Betrug ist überhaupt nicht die Wede: dem er hat es doch gewußt! Er hat es doch gewußt, daß sie beim Theater ist. Aver er muß blos immer ganken und such simmer Streit. In Frieden kann er nicht leben. Sie ist sehr ungslücklich.

Num wird es ihm aber boch zu bummt! Etwas verbrehen ist ja am Ende ganz hübsch. Aber bag er sie jest vielleicht noch um Bezzeihung bitten soll, da hört denn doch die Gemütlichteit auf.

Er wird grob. Sie antwortet heftig. Es wird ihm gleich ein Posser an den Kopf sliegen. Er sieht es schon. Aber er will boch wissen, ob er mit dem Fragen nicht fertig wird. Heute giebt er nicht nach, absolut nicht.

Er sagt ihr alles, wie es sich langsam gesammelt und gestäuft hat. Es thut ihm wohl, den lange versaletenen Groll zu entladen. Sie soll wenigstens erfahren, das er es längst weiß . . . wenn er auch nichts sagt, wenn er auch gelassen schweizet, weil er eine vornehme und stille Natur ist. Sie darf beswegen nur nicht meinen — die Geschichte mit Fred damals . . . und neulich, wie er sie unvermutet deim Eisvogel traf, der plöstliche Pruder, von dem sonst nicht niemals die Rede von — er müßte ja blind sein! Aber jest ist es gerade genug.

Jeşt ist der Becher voll. Zest giebt es keine Versöhnung mehr. Und er hat in der strengen, männlich enschiebenen Rede eine feierliche, herbe Würde, die er selber sehn dernübern muß; mancher könnte sich ein Belspiel nehmen. Nur das Werkl geniert ihn, das im Hofe blätt: "Hab ich und Deine Liebe, die Treue brauch ich nicht!" Er mag diese Schmachtsehen nicht. Und es volkt aarnicht zur Situation.

Sie argert fich auch über bas Berfl. Sonft nicht - im Gegenteil! Sie fingt gern mit und bann friegt er jedesmal vier Rreuger. Aber jett - jest muß fie boch - fie tann fich bas von Baul unmöglich gefallen laffen. Das mare bas Reueste. Barte nur! Gang flein wird fie ihn friegen. Es ift gar feine folche Runft. Gie barf nur ben rechten Moment nicht verfaumen. Auf einmal wirb er eine Dummbeit fagen und ba halt fie ihn und lakt ihn nicht mehr und braucht es nur geschwind noch etwas zu verbrehen und er ift fürchterlich blamiert. Dann fuscht er und es giebt eine wunderbare Boche. Rur gebulbig und fchlau muß fie fein, ben rechten Moment ju ermifchen. Go lauert fie und fummt blos gang leife: "Sab' ich nur Deine Liebe, bie Treue brauch' ich nicht!" Das bumme Werti hatte icon noch eine Biertelftunbe marten fonnen.

Aber das dumme Werkl läßt sich nicht sieren. Es leiert unverbrossen sort. Es hat die Treue nicht gebraucht und auf der grünen Wiese hat es sie gefüßt und auf der Burgmusik ein allerhöchstes Stück Jest schweigt es, sammelt sich und holt aus. Und leise, ganz leise, stimmt es bann ben "Jonathan" an, ben armen Jonathan.

Er hat ift gerade jum vierten Male erslärt, doh es unwiderrufsich ist. Sie soll sich erst seine Mühgeben. Es nützt nichts. Er wird keine Szene machen. Er wird nicht toben. Gang ruhig und gelassen mild er scheiben. Ohne Klage, ohne Jorn, ohne Lärm. Die zwei Alassen Chypre, die er ihr gestern geschentt hat, mag sie behalten. Schenso die Vantoffel . . . Damit sein Rackfolaer auch eine Kreub hat.

Sie dankt. Er ist zu liebenswürdig. Aber sie hat wirftig keine Berwendung. Er soll nur getrost seine Bantossel nehmen. Ihre Herre können verzichten. Ss sind innd immer noble Naturen gewelen, Gentlemen. Ein einigiges Wal hat sie eine Ausnahme gemacht, einmal und nicht wieder. Sie wird sich hüten.

Das glaubt er ihr auf's Wort. Sie ift ein fluges Madyen. Sie macht nicht so leicht einen dummen Streich. Sie geht auf das Reelle. Es ist immer eigentlich vielmehr das Vortemonnaie, das sie liebt.

Auf solche Sachen antwortet sie überhaupt nicht, aber sie wird ihn beschämen. Stolg schreitet sie zum Fenster, öffnet, wirst ein Sechsert hinab. Sie möchte gerne in einer erhabenen Pose verweilen; aber in den widerspänstigen Führen zucht leije, gang leije der Jonathan. Gerade den Jonathan ihn für gar jo gern.

Es ist eine gemeine Kotetterie von ihr. Sie weiß, daß er ihre "Fußerln" nicht verträgt. Da läßt er Alles mit sich geschehen. Aber wozu benn? Es hat doch teinen Sinn! Ja, wenn sie wollte! Er hat es sich überhaupt ganz anders gebacht! Wenn er sich etinnert... damals als es begann, drauhen beim Stalehner. Er wird ganz gerührt. Aber seine Schuld ift es wahrhaftig nicht. Er ist nicht gant gerührt. Aber seine Schuld ift es wahrhaftig nicht. Er ist nicht gantlich und unverträglich. Er versteht die Frauen. Zede Laune kann er verzeisen; in jede Stimmung kann er sich sinden. Nur — sie müßte nur — worum ist es denn ansangs gegangen? Wenn sie wieder so würde! Schau, war es denn damals nicht viel gemüllscher. Wirfang?

Sie möchte jest vom Fenfter gurud. Aber Gehen tann man es nicht nennen, sonbern ber Walger trägt fie. Es hilft nichts, baß fie fich wehren will; gerabe ben Jonathan hat fie gar fo gern.

Niemals gefällt sie ihm besser, als wenn sie so, ohne noch eigentlich zu tanzen, erst wie von einem Traume bes Balgers gewiegt wird. So hat er sie das erste Mal gesehre, damals beim Stalesner. So hat er sich in sie versieht. Se tanzt sich mit Keiner leichter und weicher, als ob man die Seese der Töne umarmte. Sie passen ja diersaupt so wunderbar . . wie extra zusammen geschafisen. Se ist doch eigentlich zu dumm. Er nimmt ihre Hand. Er will ihr nur noch einmal gagen, daß es doch sehr sichen gewesen ist. Er wird es nie verzessen, das es doch sehr sichen gewesen ist. Er wird es nie verzessen. Sanz seise, so daus sehr der den verzessen. Ind dausselt sie der Jonathan. Und plöptlich, unter bem Jwanze des Zanzes, im tollen Wirbel dahin.

Sie find erschöpft und ohne Atem. Er befinnt fich. Er beruhigt fein Gewiffen.

"Wir werben nächstens ausführlicher bavon sprechen. Seute —"

"Aber natürlich!"

"Ich nehme beswegen felbstverftanblich tein Wort gurud" — nur —"

"Aber natürlich — heut' wat's auch gar ein Unfinn. Ich hab' eine Loge zum Ronacher — wo krieg' ich benn jest in der Eil' einen Anderen?"

Das ist wohl wahr. Das kann sie wirklich von ihm verlangen. Und einen Tag früher ober später ist boch am End' ganz Wurst.

Und er wirft auch ein Sechserl in ben Hof, für bas Werkl.

2.

gezankt und den nächsten Tag wieder nach mehrn Tag wieder gezankt und den nächsten Tag wieder und immer so fort. Sinmal ist es Sifersucht und dann bildet er sich was ein und dann bildet ist sich was ein und den bildet er sich was ein und be verträgt keine Kaunen. Und er weiß nicht, warum gerade er immer nachgeben soll. Und sie weiß nicht, warum gerade sie immer

nachgeben soll. Und endlich sind sie unversöhnlich auseinander.

Sie wird isn nicht rusen: Er müßte rein meinen, sie sinder sonit keinen. Er wird nicht kommen: Es gibt ja Andere genug, ein Dußend an jebem Finger. Sie werden sich schon beweisen, daß sie sich nicht brauchen!

Zuerst ist er sehr vergnügt. Man fühlt sich boch gan anders, frei und sein eigener Herr. Er kann ungehindert machen, was ihn freut, jeder Laune solgen, mit jedem Mädel andinden, wie es ihm gefällt.

Alber er langweilt sich bald. Er muß iest immer erst überlagen, was heute Abend gelghieht, wohin er gotzt, was er eigentlich will. Er hat kein rechtes Programm. Sonit besorgte sie das und er konnte schimpfen. Und natürlich wieder das alte Pech: Als wären alle hühlichen Weiber plöhlich in die Erde verschwunden. Es ist immer so: Wenn man Sine hat, findet man täglich ein Dugend; aber wie man eine braucht, sind auf einmal alle weg. Er ist seit freilich auch ein bischen sehr verwöhrt: Zhre Schönheit gibt's nicht so dab wieder. Und schön allein thut's noch nicht: Man konnte sich mit ihr so herrlich amüsseren! Veielleicht nur seine Einbildung — er muß sich eiden keit wieder verlieden; dann gibt sich Alles; aber das läht sich kalt nicht kommandieren.

So streicht er herum. Er sucht überall. Und immer umfonst.

Er sist im Café und finnt. Was thun? Er hat das Frembenblatt vor. Theater? Nein, das tann er nicht riskieren. Er mag ihr nicht begegnen; er will seinen Nachsolger wenigstens nicht sehen; sie hat sich sicherlich ein ganz infames Ungestun genommen, wie sie schon boshoat ist. Boltssänger? Noch einmal den Simon Dalles? Er weiß es schon auswendig . . . In dem Wien ist doch auch wirklich gar nichts los! Er sieht die Annoncen im Tageblatt. Auch nichts, das einen reizen möchte. Heitanke, ja — das mär' ihnen recht; oder aber es muß ein "Neicher, älterer Herr" sein. Kein Gemilt, nichts Joseales. Es sit ein ganz volaisches Geschlecht. Das Leben kommt ihm unsäglich nichtig und albern vor. Er versieht die Hilloodhen.

Der Kerl nebenan hat ihm gerade noch gesehst. Ein Unglück sommt niemals allein. Und was er blos so schnauft? Er sieht aus wie ein Seehund, mit dem triesenden, weißen Schnauzdart, der aus dem vollen, roten Monde hängt, und den subalternen wassern vollen, roten Monde hängt, und den subalternen wassern gethan — das tann man auf den ersien Blick ruhig garantieren. Weber worum zum Teusel stohet nicht auf? Das heißt weiß — na, ursprünglich wird es wohl weiß gemeint sein. Er muß ja schauerlich schwein. Freilich — ein dischen weniger oder ein bischen mehr! Es ist ein zum Schwigen gedorenes Gesicht; den Nordpol fonnte man damit heigen.

Irgend ein Weinbeißer aus Grinzing offenbar, obwohl eigentlich gar nicht Sonntag ist. Wenn er nur nicht so schnaufen möchte! Vielleicht hat er einen Polypen in der Nase. Aber deswegen könnt' er doch den weißen Passetat ausziehen. Und dabei möchte er noch groß thun und schlenpt die französischen Blätter zusammen. Gehit benn nicht? Er imponiert sich riesig. Mit'n Hadel, sagt der Schließmann. Einfangen und ausstapfen!

Er fönnte auch auf's Land. Aber was beinn, wozu benn? Weil die Rosen blühen? Das ist auch blos so ein Schwindel: Jedes Jahr genau berselbe Pslanz. Darauf sällt er nicht mehr herein — die Ratur soll sich einmal zusammen nehmen und schauen, ob sie was Keues kann. Dann reden wir weiter.

Den Seehund hat er verleumbet. Es ift wirklich ein Franzose. Ein echter, der sich nicht vorziellen kann, daß Einer seine Sprache nicht verlieht. Er wird sehr wit begriebt auf den Kellner. Der Rellner wird auch wild. Sie werben sich gleich hauen. Der rote Mond schwilk schon bebenklich an. Da kommt Paul ala ertenber Engel. In zwei Worten ist es erledigt. Der Seehund scheint eigenklich ganz gemütlich. Laut, lustig und rasch, der richtige Provençale. Und er schwird für Wierl Die herrlichen Straßen, die üppigen Bauten und diez ganze beitere und geistreiche Lust. . und gar erst die Frauen! Benn er sich nur besser verständigen könnte! Da weiß Paul ein sehr einsaches Mittel: Er wird ihn begleiten. Famos! Nach einer Stunde sind sie de besein Freunde.

Sie fahren erst burch die Stadt und dann im Burfliprater zwijchen ben Buben: Schießen, Schaufeln, Ringsspiel. Der Franzose begeistert sich sehr. Rur poetliche Antionen haben solche Sachen. Wie ja auch schon bei ben alten Griechen bie bekannten olympischen Spiele. Das benkt er fich gang agnlich.

Und vom Conftantinhugel, wo fie effen, wieber herauf jum Bufchlbauer. Da ift er in feinem Element. Die Sanger, bas lachenbe Bolf, ber vertrauliche Ton ber Rellner - er weiß garnicht, mas er guerft bemunbern foll. Alles ift foftlich und munberbar. Wien geht entichieben noch über Baris. Baul miberfpricht: Dien ift bie iconfte Stadt, aber Baris ift bie allericonfte. Der Seehund lakt es nicht gelten: Baris mag Baris fein, aber Bien ift Bien. Go eifern fie und jeber will noch heroifder fein. Und fie trinten und lachen und jauchgen und bie gange Welt möchten fie umarmen und gewaltige Blane erwachen: Baris und Wien verbunben und perbrubert, ben anberen poran, in einem Rreussuge ber Freiheit und bes Gludes - und alles Elend mare gebannt und bie Erbe mare erloft! Dafür mollen fie furber mirten. Reinem anberen Gebanten mehr, feinem Bunfche barf von biefer heiligen Stunbe ihre Rraft, ihr Mut, ihre Leibenschaft geboren. Sie follen fich nicht umfonft gefunden haben. Gine ewige Spur wollen fie laffen. Die Bolfer werben ihnen gehorchen. Die Geschichte beginnt ein neues Rapitel. Bei ben nachften Bahlen wird ber Frangofe fanbibieren; auch hat er einen Freund im Courier de Lyon; morgen gleich fchreibt er ibm, bag bie Sache einmal eingeleitet ift. Baul hat es immer gewußt, daß ihn noch große Aufgaben ermarten; er ift jett febr frob, fein Talent nicht unbesonnen vor ber Zeit vergeubet, sonbern fur bas Heil ber Menschheit gespart zu haben. Sie werben's schon machen.

Nun singt ber Guschsbauer das Lied vom "Alten Steffel", so rührend, fromm, in Thränen selig. Der Franzose versteht tein Wort, aber es greift ihn unwidertehlich. Er stöhnt und schlachzt und heult. Sie schwören sich ewige Freundschaft. Ewig wollen sie Krüber bleiben, das ganze Leben; nichts kann sie trennen.

"Freundichaft, Freundschaft," sogt ber Franzose. "Jerembichaft ernster, ehrenwerter Manner, solche wie die unsere – das ist ja das Enzige, das Einige auf ber Welt! Das hat Wert und Würbe. Sonst ift alles Schmindel. D, die Weiber, die versdammten Weiber! Ja, mein Freund, Du kennst Jeanette nicht!"

"Jeanette giebt's viele. Aber Luber find fie alle."

Der Franzose brückt ihm gerührt die hand. So einen Freund hat er sich immer gewünscht. Ja, er vereiteht ihn. Er wird ihn nicht verraten. Er wird ihn helfen, in seinen Sorgen und Qualen um Jeanette — deswegen ist er nämlich eigentlich in Wien. Er wird ihm jetzt alles sagen.

Sie fahren jum "Leibinger". Der Franzose beitellt gleich die gange Karte, von oben bis unten, als ob ie brei Wochen gehungert hatten, und Absputh, Borbeaux, Champagner, Cognac, Chartreuse. Denn es ift ein feierlicher Moment. Er wird ihm jett Alles sagen!

Und er ergählt von seiner Jeanette und nach zwei Sagen weiß Kaul, daß es seine Jeanette ist. "Du bist also ber Meunier und Compagnie," sagt er. Der Franspos ist vaff.

Jest sommt alles heraus. Einer beichtet dem anderen. Sie erkennen Jeanette in ihrer gognen Berworfenheit. Wollustig sammeln sie alle Beweise. Jeder möchte noch mehr detrogen sein, als der andere. Und die Freude, daß es seht vorbei ist! Sie sind jest des sind in gebeilt. Es soll ihnen nicht wieder passieren. Sie haben genug. Nichts als Kummer und Verdun, und ausgeschaft wird man noch obendrein. Und was hat man denn davon? Jant und Netzer. In was hat man denn davon? Jant und Netzer. In ein Abend wie heut? Mit einem Weibe hätten sie sich schon wieder zwanzigmal geprügelt.

Es ist ja immer die gleiche Geschichte, von der blinden Schwarmerei des Knaden die zur kundigen Leisbenschaftet des Mannes . . . ob mit einer Köchin oder Fürstin . . . immer, immer die gleiche Geschichte: Jorn, Betrug und Jammer — man atmet erst wieder auf, wenn man's endlich hinter sich hat. Das ist in der Liebe der einzige Woment von Glück. Sie erzählen sich hundert Beispiele. Jammer die gleiche Geschichte. Daß man betrogen wird, wär' noch das Wenigste — wenn man nur wenigstens einmal ein angenehmes Geschich babei hätte! Aber giedt's denn eine Stunde, wo man sie nicht am liebsten erwürgen möchte? So eine bebagsliche, vergnügte Stunde, wie sie zum Beispiel jeht zu-

sammen sind? Wenn man sich so einen Abeud mit einem Weibe vorsiellt — die Launen, Mucken und Kadessen, alle Viertessunden etwas anderes! Nicmals wieder! Ohne Weiber, ohne Weiber — das ist die Losung des Glückes.

Und sie umarmen und füssen sich immer wieder und wieder. Ohne Weiber, ohne Weiber! Sper Gott, wird das ein Leben werben! Nieder mit der Liche es lebe die Freundschaft! Raul muß schwören, daß er morgen seine Stelle fündigt und die Vertretung von Meunier u. Compagnie für Desterreich, Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien, die Türtel, Rußland, Griechenland und die Nebenländer nimmt. Sie wollen sich nie wieder trennen, niemals im Leben.

Sie verfassen ein genaues, umständliches Prototoll von allen Untreuen der Jeanette. Das macht ihnen ein enormes Bergnügen. Baul bestätigt, wie Meunier betrogen wurde. Meunier bestätigt, wie Paul betrogen wurde. Und sie haben eine unbändige Freude. Ja, wer zuletzt lacht, sacht am besten. Die Weiber glauben, daß sie gar so schlau sind; aber manchmal verrechnen sie sich voch.

Dann fommt ihnen eine glangende 3bee: Sie wollen morgen gusammen gu ihr. Arm in Arm vor die Elende bin und fie woralifch gerichmettern. Die wird fpigen! Grausamer ist noch Keine entsarvt und gerichtet worden. Davon erholt sie sich nicht wieber. Aber es geschiecht ihr schon Recht. Sie hat es nicht besser vereinnt. Sie malen sich die Seyne breit und beutlich aus und schwechen in

allen Momenten. Das ganze Geschlecht wollen sie rächen, was je am Manne verbrochen wurde. Es ist endlich an der Zeit, ein Ende zu machen. Es wird ein Hauptspaß sein. Zuerst trägt Paul seine Klage vor. Dann trägt Meunier seine Klage vor. Und zum Schluß das gewaltige, unerbittliche Gericht.

Die mudft im Leben nicht wieber!

Einmal müffen sie enblich doch heim. So ist schon gleich drei. Bor dem Hotel umarmen sie sich noch eins mal, zärtlich und gerührt.

"Es war zu schon", fagt Paul.

"himmlifd", fagt Meunier.

"3ch merbe es nie vergeffen."

"Schabe, baß es ichon —"

"Wir konnten ja noch in ein Café -

"Ja — aber natürlich! Ober auch, weil ich boch ein Fremder bin — ein Fremder möcht' endlich Alles —!"
"Aha, Schlanki!"

"Na ich mein' blos . . . Einen guten Tropfen fönnten wir wirklich noch vertragen und . . . und dann plaubern wir halt mit den Mödl'n ein bischen . . weil Du schon heut mein Dolmetsch bis!! Die ganze Sache gewinnt dadurch erst einen gewissen Schluß."

Und fie fteigen wieber in ben Fiater.

3.

aul möchte lieber weiter Schlafen. Er hat einen Rater. Und es ift überhaupt eine blobe 3bee. Bogu benn bas arme Mabl erft noch unnut qualen? Und bag fie ben Geehund betrogen hat - er ift ja ein gang lieber Rerl, aber endlich . . . fo mas barf boch wirklich feine Treue mehr verlangen! Geschieht ihm gang Recht, warum ift er fo bumm? Sie machen fich blos lächerlich. Reanette wird fich burch fo mas imponieren laffen! Wie fie ichon ift! Aber endlich hat er es bem Frangofen einmal perfprochen! Der Rerl foll nicht glauben - und die Vertretung von Meunier und Compagnie ift auch nicht ju verachten. Go mas municht er fich fcon lange. Da fann Giner eine Daffe Gelb verbienen. Und vielleicht, bak er bann auch mit Seanette . . . es mare ja niemals fo weit gefommen, nur - bas verfluchte Gelb! Und endlich hat er es bem Frangofen einmal versprochen. Zebenfalls funbigt er junachft feine Stelle. Dann ift ber Seehund meniaftens gebunben.

Meunier hat auch einen Kater. Wenn er nur wenigstens den Namen des Mentschen wützte! Er könnte sich dann boch erkundigen, was der Herr eigentlich ist. Er hat ihm ja recht gut gefallen. Sein Französisch in immerhin ganz passabel. Aber in einer fremden Stadt muß man doch ein bischen vorsichtig sein. Vielleicht hat

er auch eine gang andere Jeanette gemeint. Es wird in Bien eine Menge geben. Es ift gang unbenfbar, bag - ober meniaftens fehr, fehr unmahricheinlich! Er glaubt ia felbft, bak fie ihn betrugt. Er hat ichon lange Berbacht. Deswegen gerabe ift er ja hier. Aber bagu fennt er bas Mabchen boch zu aut, als baf fie mit fo einem jungen Laffen, ber nichts ift und nichts hat - fällt ihr ja gar nicht ein! Das hat fie boch wirklich nicht notig. Möglich ift fchlieflich Alles, aber es tommt ihm fehr, fehr unmahricheinlich vor. Und biefe gange Ggene, bag fie ba jufammen hingehen und bas arme Dabchen noch unnötig maltratieren follen - es ift unwurdig! Das gefällt ihm von bem jungen Menschen nicht, bak er folche Ginfalle hat. Gin Frangofe murbe es mit Entruftung von fich weisen. Freilich bier - man fieht! Es ift eben boch ichon mehr Afien. Aber endlich hat er es ihm einmal perfprochen. Man foll nicht fagen, bag ein Frangofe fein Bort nicht halt. Er wird es fich nur fur funftige Falle merten. Dan muß mit neuen Befanntichaften ein bischen porfictiger fein.

Paul holt ihn. Sie sind nicht sehr gespräckig. Zeber möckte, daß es lieber schon vorüber wöre und wünscht den Anderen zum Teutsel. Es nützt aber nichts. Man kann doch nicht so — also in Gottes Anmen! Zeanette ist ein kuges Mädchen. Sie wird schon merken, wem es ernst ist und wer nur so thut. Und sie soll nur einmal sehen, was der Andere für ein Kerl ist. Viellescht beherzigt sie es für die Zukunst. Das tröstet Beide.

Zeanette lacht laut auf, wie die Zwei aurücken. Es sieht unglaublich tomisch aus. Aber sie sind sehr seierlich. Sie macht also auch die große Dame. Es wird sich is zeicen.

Baul hat gebacht: Er mirb fein Wort iggen und Alles bem Unberen laffen; foll ber fich bie Finger verbrennen - er ift ber altere und auch fozusagen mehr ber Gatte! Aber wie er bas junge frifche Dabl jest neben bem verdunfenen Schlemmer fieht, ba friegt er eine folche Buth, bag alle Befinnung verlifcht. er wirft ihr höhnisch ihre gange Gemeinheit ins Gesicht, ichimpflicher und milber als es felbit perabrebet mar. Man muß bas ja erft feben, man muß bie beiben Menfchen neben einander feben, um bas ichanbliche Berbrechen an ihrer Jugend, biefen Berrath an ihrem Rleifche ju fühlen. Sonft bat er fie nur gehaft. Aber jest foll fie miffen, wie unfäglich er fie verachtet. hat jebe Schonung verwirft. Ihre Gunbe ift ohne Beifpiel. Das reine Bertrauen feiner glaubigen Leibenicaft hat fie geschändet, die Neigung eines rechtschaffenen und angesehenen Dannes entehrt und ausgesucht zwei in berglicher Liebe verbundene Freunde mußten es fein bas figelte ihre raffinierte Tude!

Meunier hört mit Andacht und Bewunderung. Er hat großen Respekt vor Paul. Erstens nimmt er sich seinr gut aus . . . in seinem verächtlichen, höhnichen Jorne, aus dem die Worte wie Peitschenhiebe zischen. Und dann muß er sich auch sogen, daß er doch wirklich ein ungemein anständiger Mensch ist. Wenn er vereinungemein anständiger Mensch ist. Wenn er vere

gleicht, mit welchen Absichten er selber — pfui, er schämtlich (Meres war nur ein ichwacher Moment. Se ist schon wieder überrwunden. Er wird es beweisen. Er fann auch helb sein.

Diefer Wiener foll nicht meinen — es gilt bie Spre feines Volles! Und gleich, wie endlich Baul erschöpft verstummt, beginnt er — gelassen und würdiger, aber beshalb nicht minder entrüstet und streng.

Jannette bentt: In ber Liebe sind nun einmal die Männer alle verrückt; da hilft schon nichts. Sie hat das bestie Gewissen. Gerade weil sie jest die zwei neben einander sieht: So braucht sie es gerade — Beibe muß sie haben. Siner gehört für's Gemüt und wenn sie Baul verliert, wird der Arme Mennier täglich mit einem Anderen betrogen. Und andererseits hat man doch auch seine weibliche Würde: Jur kleinen Geliedten, wie die nächste Kählerin, ist sie sich doch au gut; sie will nas gelten in der Welt. So geht es ohne irgend einen Paul nicht und ohne irgend einen Meunier geht's auch nicht. Sie wird die Sache schon vieder arrangieren. Ganz heimlich, während Weumier betlamiert, blimzelt sie spöttlisch zu Anul. Und ganz heimlich, wenn Paul losslegt, wintt sie Weunier bemütig und schen.

Sie sind jeht etwas ruhiger geworden. Eigentlich rebet Jeder blos noch, weil der Andere auch noch rebet. Sie wollen sich nicht im Sitche lassen. Aber es wird immer bebenklicher. Sie fürchten das letzte Wort. Das joll lieber der Andere sagen. Es ist immer eine heitste Geschichte und es thut ihnen doch leid um das Mabl. Sie ift noch fo fchrecklich jung und unerfahren - und ohne Rat, ohne Silfe, ohne Salt! Dumm, ja, heillos bumm, aber schlecht tann man fie eigentlich nicht nennen. Sie besmegen gleich auf bie Strafe merfen. weil fie einmal -? Was wird benn bann aus bem armen Gefchopf? Da ift es am Enbe fein Bunber. wenn fie verbirbt. Man fonnte fie nicht einmal schulbig fprechen. Und bann: Betrugen, betrugen - gemiß ift bas abscheulich und gemein! Aber man muß nur auch gerecht fein. Paul muß fich boch fagen: Warum hat er fie allein nach Oftenbe gelaffen? Meunier muk fich boch fagen: Warum lakt er fie oft feche Wochen allein? Bur Nonne hat fie nun einmal fein Talent. Dein Gott, fie ift jung, fie will Gefellichaft und Bergnugen, fie will bas Leben genießen - bie Manner beuten bas gleich falfch, bilben fich eine Menge ein und beuten es aus. Auch ift noch gar nicht einmal bewiesen, ob ber Anbere nicht renommiert. Das heift, natürlich: Es wird ichon etwas Bahres baran fein, nur - nehmen lakt fich bald Gine, bas ift gar feine folche Runft; ob fie fich Ginem giebt, bas entscheibet. Und endlich handelt es fich jest gar nicht mehr um bas, was war, sonbern es handelt fich jest um die Zufunft. Und ba hat Paul jebenfalls ben Troft, bag biefer Meunier jest wenigftens erlebigt ift: und Meunier hat ben Troft, bak biefer Baul jest menigftens erlebigt ift. Gie maren boch Narren. es nicht zu benüten. Go giebt ihr jeber heimlich ein Beichen, bag er geschwind nur ben Anberen erpebieren will - bann tommt er gleich allein gurud.

Sie scheiben sehr feierlich; braußen sagt ber Frangose: "Da hat man wieder einmal die Ueberlegenheit der Männer gesehen. Ja, wenn wir nur immer einträchtig yusammenhalten wollten! Dann wären die Weiber mit allen Künsten verloren!"



M. Cepbel & Gie., Berlin C., Reue Friedrichftr. 48.



## Bermann Bahr

find erfchienen:

Die Einfichtelofigfeit bes herrn Schäffle. Burich 1886. Schabelig.

Die neuen Menichen. Burich 1887.

La marquesa. Zürich 1888.

Die große Gunbe. Burich 1889.

Bur Kritif ber Moberne. Burich 1890.

Die gute Schule. Berlin 1890. G. Gifcher.

Fin de Siècle. Berlin 1891. Zoberbier. (Für Deutsch= land verboten.) 2. Aufl.

Die Mutter. Berlin 1891. Gallis. 4. Aufl.

Die Ueberwindung des Raturalismus, Dresben 1891. Pierfon.

Ruffifche Reife. Dresben 1891. Bierfon.

Die hausliche Frau. Berlin 1892. G. Fifcher.

Unter ber Preffe:

Reben ber Liebe. Berlin 1893. G. Gifcher.

Documente. (Mis britte Reihe von "Bur Kritit ber Moberne".)



Coeben ericienen:

Gerhart Sauptmann, College Crampton.

> Somobie in 5 gkten. Elegant geb. DR. 2,-.

Johannes Schlaf, Meister Delze.

Drama in 3 Aufzügen. Eleg. geh. Dit. 2,-.

Max Salbe,

modernes Schaufpiel in 4 Bufg. Gieg. geh. Mt. 1,50.

Felix Hollaender, Defus und Indas.

fin moderner Boman.

Geh. Mt. 3,50. ¥ Arne Garborg. Müde Seelen.

Koman. Eleg. geh. Mt. 3,50.

Guftav Falte,

Aus dem Durchfdnitt. 2

Boman aus dem Samburger geben. Eleg. geh. Mt. 2,-...

John Henry Maday, Menschen der Che.

Schilderungen aus ber kleinen Stadt. Eleg. geh. Mt. 2,-..

Felix Hollaender, Magdalene Dornis.

Ein moderner Boman. Geh. Mt. 3,50.

Felix Hollaender — Hans Land, Die heilige Ehe.

Ein modernes Prama in 5 Aufzügen. Eleg. geh. Mt. 2,—.



## TAYLOR INSTITUTION LIBRARY OXFORD OX1 3NA

## PLEASE RETURN BY THE LAST DATE STAMPED BELOW Unless recalled earlier

c5. MAR. 1999

11. AUG 111.

ct. ULI 177,

1 1 APR 2000

2 0 MAR 2000 0 8 JAN 2001

1 0 OCT 2002

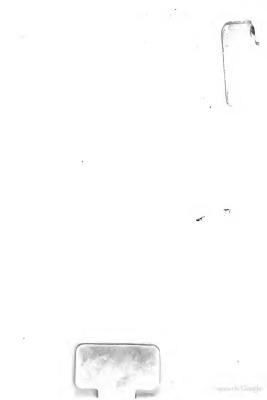

